Samstag, den 24. December

Die "Krafauer Zeitung" ericeint taglich mit Ausnahme ber Sonn- und Feiertage. Bierteljabriger Abon- mementspreis: für trafau 4 fl. 20 Mtr., mit Bersendung 5 fl. 25 Mtr. — Die einzelne Rummer wird mit 9 Mtr. ber: hnet. — Insertionsgebuhr für ben Raum einer viergespaltenen Petitzeile für bie erfte Einrudung 31/2 Mtr.; Stampelgebuhr für jebe Ginfchaltung 30 Mtr. — Insertat Beftellungen und Gelber übernimmt bie Abminiftration ber "Rrafauer Zeitung." Bufendungen werben franco erbeten.

Ginladung gur Pranumeration auf bic

"Krafauer Zeitung"

mit bem 1. Janner 1860 beginnt ein neues vier= teljähriges Abonnement unseres Blattes. Der Pranumerations- Preis fur die Beit vom 1. Sanner bis Enbe Marg 1860 beträgt fur Rrafau 4 fl. 20 Mfr., fur auswarts mit Inbegriff ber Postzusenbung, 5 fl. 25 Mer. Abonnements auf einzelne Monate werden für Rratau mit 1 fl. 40 Mtr., fur auswarts mit 1 fl. 75 Mfr. berechnet.

Bestellungen find fur Rratau bei ber unterzeich: neten Ubminiftration, fur auswarts bei bem nachft gelegenen Poftamt bes In= ober Muslandes zu machen.

Die Administration.

## Amtlicher Theil.

Ge. f. f. Apoftolifde Dajeftat haben mit ben Allerhochften Entichliegungen vom 18. Dezember b. 3. bie Auflaffungen ber vier Rreisbehorben in Dieber-Defterreich und ber brei Rreisbehorben in Steiermart allergnabigft anzuordnen geruht.

Der Zeitpunft ber Ginfiellung ber Amtewirffamfeit Diefer Be-

horben wird nachträglich befannt gegeben werben.
Se. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. September b. 3. allergnäbigst zu gestatten geruht, daß der Abel und das Mappen des pensionirten f. f. Obersuht, daß der Abel und das Mappen des pensionirten f. f. Obersuht, daß der Abel und das Mappen des pensionirten f. f.

ruht, daß der Abel und das Mappen des penfioniren i. i. Oberförsters, Johann Le-Meiere Ritter von Kleingründerg auf feinen Aboptivsohn den Offizialen bei der Finanz-Bezirksdirektion in Czernowiß, Ludwig Groß, tarfrei übertragen werbe. Se. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Ent-schließung vom 19. Dezember d. 3. dem Wiener Bürger und Hofe, Kunst: und Musstalienhändler Karl Haslinger, in Anertennung feines vielfahrigen erfolgreichen Birfens fur bas allgemeine Befte, namentlich fur 3mede ber Rirche und Coule, fur bie leibenbe Menfcheit und bas Armenwefen, bas golbene Bernftfreug mit ber Rrone allergnabigft zu verleihen geruht.

Der Juftigminifter hat ben Lombarbifden Staatsanwalts Substituten Wilhelm von Febrigotti jum Staatsanwalte be

bem Lanbesgerichte in Mantua ernannt. Der Juftigminifter bat ben Begirteamte-Mbjunften Stanislaus Bawirefi jum proviforifchen Rathefefretar= jugleich Staatsanwalte Subftituten bei bem Rreisgerichte in Brzempst ernannt,

## Veranderungen in der kaif. konigl. Armee.

Berleihungen:

Dem Direftor bes Rriege : Archives, General Major Juline Ritter von Bopciechoweli, und bem unangestellten General Major, Bilhelm Gblen von Gebler, ber Felbmaricall-Lieute nants-Charafter ad honores, Ersterem mit Belassung auf bem gegenwärtigen Dienstposten, bann bem unangestellten Obersten, Theodor Ritter Rabosavljević von Posavina, ber General-Majores-Charafter ad honores.

Ernennungen und Beforberungen:

3m Uhlanen = Regimente Graf Clam: Gallas Dr. 10: Der Dajor, Dito Graf Bidenburg, mit Belaffung in feiner ge genwartigen Unftellung bei Gr. faiferlichen Sobeit bem Berrn Feldmaricall - Lieutenant Ergherzog Sigmund, und ber Major, Ludwig Freiherr von Sugel, ju Dberftlieutenants;

im Militar=Ruhrmejenforpe und berzeitigen Dienftboften: ber Dberftlieutenant, Abolph Ritter

richtes, Frang Betrovich, jum General-Aubitor und Referenten

Uebersetungen:

Der Oberftlieutenant, Lubwig Bolberit, vom Uhlanen Regimente Graf Clam-Gallas Rr. 10, q. t. in das Militar-Fuhrwefensforps ale Landes-Fuhrwefens-Rommandant nach Brunn, und ber Major, Arnold Alexanbrowicz, von bem Cr. f. f. Apostolifchen Majeftat Allerhöchften Namen fuhrenben Uhlanen-Regimente Rr. 6, q. t. jum Uhlanen - Regimente Graf Clam- Gallas Rr. 10.

Am 22. Dezember 1859 wurde in ber f. f. Hof= und Staats-bruckerei in Wien bas LXI. Stud ber erften Abtheilung bes Landes. Regierungeblattes fur bas Erzherzogthum Defterreich unter ber Enns ausgegeben und verfenbet. Dasselbe enthalt unter

Mr. 216 bie Kundmachung bes Finanzministeriums vom 25. No-vember 1859 über die Erweiterung bes Berzollungsbefug-nisses einiger Zollamter Istriens;

217 bie faijerliche Berordnung vom 29. November 1859, womit ber §. 124 bes allgemeinen burgerlichen Gefegbuches aufgehoben wirb:

218 ben Erlag bes Finangminifteriums vom 30. November 1859, womit bie Defterreichischen Glaubiger bes beftanbe: nen Lombarbifch-Benetianischen Monte gur Anmelbung ihrer Forderungen und Borlage ber bezüglichen Papiere aufgefor

Dr. 219 bie Berordnung bes Finangminifteriums vom 30. No. vember 1859, über bie bedingnifweise Erhöhung bes Bergehrunge-Rudvergutungebetrages für ausgeführtes Bier.

## Michtamtlicher Theil. Arafau, 24. December

Das "Pans" melbet nun, bag erft am 20. 3an= ner die eigentliche Congregeröffnung in Paris ftattfin= ben werde, bech treffen bie erften Bevollmächtigten schon früher ein. Fürst Gortschakoff wird zwischen bem 7. und 10. Sanner am Congreffige ericheinen.

Marfeiller Depefchen ber "Independance" melben, daß Kardinal Untonelli am 28. Dezember auf einer papstlichen Korvette nach Frankreich abreifen und Migr. Berardi das Interim verfeben wird.

Der "Nord" fommt auf die Unsprüche ber romiichen Gurie megen bes Bortrittes ober Borfiges gurud. Ihm zufolge liegt auch hier ein Digverständniß vor; man habe "Bortritt" und "Borfit," verwechfelt; Carbinal Untonelli werbe, wenn er auf bem Congreffe er= scheine, fich höchft mahrscheinlich ber alten Ehre papft= licher Vertreter, nämlich des diplomatischen Vortrittes, zu erfreuen haben, Graf Balemeti bagegen wie 1856 fo auch 1860 bie Berhandlnngen leiten. Im Sahre 1856 fdritt man bekanntlich über die Stifetten=Frage leichten Fußes meg, indem man die alphabetische Reihen- Der Plan besprochen werden, entweder eine Denkschrift Folge ber vertretenen Staaten gur Rorm nahm.

Mls eine nunmehr ausgemachte Sache wird jest mitgetheilt, daß meder die Furften Mittel=Staliens, noch die Regierungen, die beren Stelle jest einnehmen, fich auf bem Congreffe einer Bertretung erfreuen werden. Naturlich ift hierbei nur bon einer birecten die Rebe.

Raifer Mlerander II. foll, wie man ber Berl. Burggraf, jum Oberfileutenant; ferner Der Hoften an den Konig von Sardinien gerichtet benten-Botschaft noch nicht flattgefunden, da man sich haben, über beffen Inhalt nichts Bestimmtes verlautet, nicht über die Bahl eines Sprechers einigen fonnte. Gemeindegesete vom Upril 1859 §. 214 bezeichneten

mittelitalienischen Ungelegenheiten handelt. Während von einer Geite behauptet wird, bag barin nur allgemeine wohlwollende Ausbrucke fur ein verfohnliches und gemeinschaftliches Borgeben in ber italienischen Frage enthalten feien, will man von anderer Geite miffen, daß ber ruffifche Raifer ben Ronig aufforbere, für die Reftauration bes Großberzogs von Zoscana mitzuwirken. Diefe lettere Berfion ift die mabrichein= lichere.

Die meiften Londoner Blatter vom 19. b. befchaf: tigen fich mit ber Guegangelegenheit. "Dailn Reme" meint, England wurde wohl baran thun, wenn es mit Beihilfe Preugens, Defterreichs und Ruglands Die von herrn v. Leffeps in Bezug auf ben Gueg-Canal begehrten Conceffions-Bedingungen in der Beife mobificirte, daß die Frage jede politische Bebeutung verlore und nur eine commercielle behielte. - Die "Morning Poft" enthalt einen neuen beftigen Urtifel gegen ben Guez-Canal. Ebenso bringt auch bie "Dimes" wieder einen Urtitel gegen ben Gueg-Canal.

Die von Frankreich ermirkte Abtretung von Ubul an der abyffinischen Rufte, welche jedenfalls fein Incidenzpunkt verfohnlicher Natur in ber Guegfrage ift, hat Beranlaffung zu einer Unfrage Bord Comlen's bei der frangofischen Regierung gegeben. Graf Balewski foll ibm die vollständigften Aufklarungen barüber er= theilt haben, aus denen hervorgeht, daß die Ubtretung wirklich stattgefunden hat.

Die "Koln. 3tg." bringt in ihrer Nummer vom 22. d. die Aebersetzung der bereits vielerwähnten pariser Flugschrift: ""Le Pape et le Congrès," als deren Berfasser der Vicomte von Lagueronnière gedurch Stimmenmehrheit. nannt wird (nach Underen ber Abbe Coeur), Die aber jedenfalls die Unfichten Louis Mapoleons über bie Stellung des Papftes und den Congreg ausspricht. Die Schrift ift in zwölf Abschnitte getheilt. Die "Patrie" begleitet die Unkundigung ber Schrift mit folgender Vorbemerkung: "Wenn wir gut unterrichtet find, so ift die Broschure: "Der Papst und der Congreß," beren Quelle nicht officiell fein foll, von einem Befühl tiefer Ergebenheit fur bie Intereffen bes Papft= thums inspirirt und sie schlägt biejenige Losung vor, welche ben Prufungen, Die bas Papftthum feit einiger Beit erleibet, ein Ende machen fann." Wir werden auf bie Brofchure gurudtommen.

In Dublin foll nachftens wieder ein großes Meeting zu Gunften bes Papftes ftattfinden und auf demfelben - fo melbet der "Catholic = Telegraph" ober eine Deputation der irischen Katholiken jum Pa= Recht des Papftes auf seine weltliche Berrichaft ein= bringlich zu mahren.

Rach tel. Berichten aus Safin vom 18. Dezem= ber ift die Nationalversammlung unmittelbar nach Berle- fache der orterichterlichen Entscheidung unterwerfe. fung ber Botichaft bes Fürften Coufa auf geloft morben.

Um 5. b. ift der Congreß in Bafhington noritat. ges Schreiben an ben Konig von Sarbinien gerichtet benten-Botschaft noch nicht flattgefunden, ba man fich von der Jurisdiction des Ortsrichters bloß auf Die im

bei bem Oberften Dilitar = Juftig = Senate bes Armee = Ober: bas aber ohne Zweifel von bem Congreffe und ben Die Gefetgeber befaßten fich fofort mit ber Sclaven= frage. 3m Genat beantragten die Birginier eine Uns terfuchung bes Brown'ichen Sclaven-Mufftanbes und die "Republikaner traten dagegen mit einem Umende= ment auf, welches auf eine Untersuchung bes Ungriffs bringt, den fich die Diffouri'ichen Grengftrolche vor brei Sahren gegen bas Beughaus in Liberty (Miffouri) zu Schulden tommen ließen, um fich mit Waffen gegen bie Freiftaatspartei in Ranfas zu versehen. Im Re-prafentantenhause marb ungefahr baffelbe Thema verhandelt.

Bon ber Bestfufte von Gubamerita fommt bie Beftätigung ber Nachricht, daß der Prafident von Peru, Caftilla, an ber Spige feiner Truppen nach Guaya: quil, ber Ruftenftadt ber Nachbarrepublik Ecuador, in Gee gagangen ift.

Sigung ber Commission gur Berathung ber im Lemberger Bermaltungsgebiete einzuführenden Ge= meindeordnung vom 24. November. (Fortsetung.)

III. Gin dritter Untrag geht dahin, daß ber Orte= richter gegenüber ben im §. 72 angeführten Per= fonen in öffentlichen und innern Ungelegenheiten nur die erften Bortehrungen zu treffen batte. Burben feine Unordnungen nicht befolgt, fo follte es ihm nicht zufommen, biefelben mit 3mang burchzuseten, fondern er hatte fich in biefer Beziehung an bas Bezirksamt um Abhilfe zu wenden.

Bur Abstimmung werden vor Allem die Untrage II. und III. gebracht und der lettere behauptet sich

Ferner wird zur Debatte ber Schlugabfat bes Untrages II., nämlich die Frage vorgelegt: ob den im §. 72 sub. lit. a) benannten Personen, wenn fie als Kläger im Civilprozesse auftreten, bie freie Wahl zu überlaffen fei, ob fie ihre Streit- fache zur Entscheidung bes Orterichters ober bes ordentlichen Gerichts bringen wollen.

Gegen Diefen Untrag fprechen fich zwei Commif= fionsmitglieder aus. Giner behauptet, biefer Untrag ftebe mit ben angenommenen Pringipien im Biber= fpruche und fei überdieß auch überfluffig, weil ber vor= malige Grundherr nur ein 25 fl. übersteigendes Rlag= begehren zu fellen brauche, um feine Streitfache ber Entscheidung bes Ortsrichters zu entziehen.

Das zweite Mitglied aus ber Mitte ber großen Grundbefiger ift bes Erachtens, daß, ba man feinen Unftand genommen habe, Streitsachen der übrigen Gemeindeglieder, welche 25 fl. erreichen, und zuweilen rifer Congreffe ju fenden, um bas ungeschmalerte ihr ganges Bermogen ausmachen, ber Entscheibung bes Orterichters zu unterwerfen, es auch consequent und billig ift, daß der große Grundbesiger, für den der Betrag von 25 fl. nicht so bedeutend ift, seine Streit=

Bei ber Abstimmung bleibt ber Untrag in ber Di=

Der sub I. angeführte Untrag, bie Musnahmen

Aber wie foll biefes absonderliche Berlangen be- glaubigen Beltleuten und unbuffertigen Gundern wohnt herr Rendant D. hornung, ein, wie es icheint, Un bewährten Mitteln fich einer regelmäßigen und penfionirter Mann, ber alfo getroft mit Fauft fagen

> Darum hab' ich mich ber Magie ergeben, Db mir, burch Beiftes Rraft und Mund, Nicht manch' Geheimniß würde fund.

Michts in feinem Meußern verrath jedoch ben Dub= zweifel gefeht werden konnte. Mein mit Diefen Dit= bruder von Beiftern, nichts in feiner Bohnung Die unbeimliche Gefellichaft, die fie befucht. Sopha, Spiegel, Stuble und Garbinen finden fie barin, wie in ben Quartieren ber gewöhnlichen Menschen; von Bauber= ftabchen, Umuletten, Beibrauch und gampchen mit blauer Flamme zeigt fich feine Spur. Rur ein flei= nes munderliches Inftrument, ein Bifferblatt mit 211= phabet und Bablen, nebft einem Unfat und daran befindlichen Beiger, konnte allenfalls auf bas Beifterreich beuten. Es ift ber sogenannte Psychograph ober Ema-nulector. Wie in ben gewöhnlichen Kreisen bie Menichen fich um einen Flugel und ein benfelben ichlagen= des Medium, zu einer musikalischen Soirée versam= meln, so gruppirt sich in der Wohnung bes herrn D. hornung, ober in ber eines geifterfreundlichen Ber= trauten, die Schaar ber Gingeweihten jener alten Ben= Soirée.

Da ber Eintritt in biefen fleinen Rreis nicht fo

## fenilleton.

### Pfuchographische Beluftigungen mit Geiftern.

Bon Ernft Roffad \*).

"Um Lage Arbeit, Abends Gafte!" fagte einer ber thätigsten Menschen: Goethe. Die Richtigkeit und Unmuth dieser Bemerkung haben wir wohl alle oft genug eingesehen und empfunden, wenn nach bes Tages Laft Abends ein unerwarteter liebenswurdiger Gaft ober ein geladener Freund uns entgegentrat, ber er mubete Geift burch ben Ginftuß ber frifden Indivibualität angeregt wurde und ein lebhaftes Gespräch, balb bie Fragen ber Gegenwart erörterte, balb sich in berschiebene: Gebieten bes Biffens erging. Rach bem angestrengteften Fleiß bes Lages ift ber Menich in ben Abendstunden fur die Poefie ber Liebe und Freund: schaft doppelt empfänglich.

Bir wiffen nicht, womit fich "gewiffe allte Berren" bei Lage beschäftigen, und inwiefern fie ihre Geiftestrafte zur Arbeit in Unspruch nehmen, allein soviel ift

gewiß, daß "gewisse alte Herren," burchaus im Bi= berfpruch mit Goethe, Abends von Gaften gewöhnlider irbifder Beschaffenheit nichts wiffen wollen, fonbern fich nur versammeln, um intereffante Perfohnlich= feiten aus bem Genfeits an ihren Theetisch zu laben, und biefelben einem artifulirten Berbor gu unter=

geachteten Personen Rentiers und pensionirte bobe Di= litars, ben Zag über ihren Geift bergeftalt anftrengen baß ihnen alltäglich Gafte unmöglich genug thun fon= nen und fie gewiffermaßen genothigt find, fich eine, wendung. Bergebens ichlagen wir die alten Zauberüberirdifche Mutaglichfeit binausragende Unterhaltung zu verschaffen.

Go unbegreiflich uns trivialen Raturen ein folcher Seelenzustand erscheint, find wir doch im Stande, ibn ausgestorben, fie haben nur im Geifte ber Beit Doiuns durch ein Unalogon aus einem niedrigeren Rreise lette gemacht und fich die alten Unarten, Rreise gu ber burgerlichen Gesellschaft und ber Spare ber leib- gieben, Tobtenfopfe auf Degen gu fpiegen usw. abgelichen Bedurfniffe einigermaßen flar gu machen. Die mobnt; fie tragen feine mit magischen Beichen beschrie neueren Physiologen lebren uns nämlich, daß ein nach benen Leichenhemden und gadigen Diademe, sondern ichmerer Sandarbeit fich einstellender urft, burch ben Paletots und Filgbute und Die heraufbeschworenen Bei-Benuf von Baffer gelofcht, in feinem Gefolge eber fter haben fich nach ihnen gerichtet, machen fich nicht Erschlafung als Stärfung habe, baß ber Genuß eines mehr fo rar, als bie alten, oft mit großen Roffen ci= Schnapfes vielmehr in diesem Falle geboten fei und tirten Gespenfter, sondern verftandigen fich in einem bie segenbreichsten Birtungen zeige. Rach übermäßi= bureaufratischen und schreibseligen Zeitalter auf die an= tlemen, um den Emanulector zu einer pfochographischen ger geiftiger Unftrengung fann alfo bei ben erwähnten genehmfte Beife fcbriftlich mit ben anwesenden Reubochgeftellten und reichen Mannern fehr wohl das Ber= gierigen. langen nach bem Umgange mit Geiftern erwachen. In Berlin, Lindenstraße Rr. 16, mitten unter un= leicht fein mag, und man nicht wie gu Dufikabenben

friedigt werben?

gablreichen menschlichen Gefellschaft zu verfichern, ift fein Mangel. Guter murber Braten und ein abgelagerter reiner Rothwein haben fich als Mittelpunft ber Gefelligfeit, als Beweggrund uneigennühiger Freund-Es bleibt baber nur übrig, angunehmen, bag biefe fchaft, auf Erden gu oft bewahrt, als daß in ihre Rraft teln reicht man nicht in bas Jenseits, fie wirken felbft bieniden nur bei ununterbrochener und beharrlicher Unbuder auf, und bie ars magna läßt uns moderne Spektiker gunglich im Stich.

Doch nein, die Refromanten find noch nicht gang

") Aus ber "Berliner Montago-Poft."

es werben bie Puncte a, b, c, e und f unverandert feit beforgt. angenommen und nur ber Punct d im Grunde bes

Beschluffes ber Majoritat geftrichen.

Geschäfte besorgt ber Ortsrichter und ift bafur verant= wortlich. - Er ift berechtigt, einzelne Geschäfte mit ware fie hierlands von überaus nachtheiligen Folgen. Musnahme ber gerichtlichen (lit. g, h, i) ben Gefchwo= renen unter ihrer Berantwortung juguweisen, haftet orbentlichen Gefcaftsleiter gehorig befolben ju fonnen, aber nichts besto weniger zur ungetheilten Sand fur die Bahl fiele alfo auf Leute, die nirgends Untertom= bas übertragene Geschäft.

Diefer &. wird einstimmig angenommen.

6. 74. "Bei ausgedehnten Gemeinden tonnen fur entferntere Gemeindebegirke, die weder ein Gefchwore= ner, noch ein Gemeindeermablter verfeben fann, Behilfen bes Drierichters vom Bezirksamte aufgeftellt werben, welche unter Aufficht, Leitung und Berant= wortlichkeit bes Orterichters bie Gemeindeangelegenhei= ten beforgen."

Gin Commissionsmitglied stellt ben Untrag, bamit fatt bes vorliegenben &. ber §. 303 bes Gemeinde: gefehes vom Upril 1859 angenommen werbe.

Sierauf entgegnet ber Referent, bag er bei biefem an den Bestimmungen des §. 303 bes Gemeinde= gefetes vom Upril 1859 festgehalten habe.

Das Streben, fich furz und popular gu faffen, bat aber herbeigeführt, daß ein Fehler in die Stylifirung fich eingeschlichen bat, welche ben mahren Ginn fort. Richtig finlifirt follte ber &. nachftehendermaffen lauten :

Bei ausgebehnten Gemeinden fonnen fur entfern= tere Gemeindebegirfe, Die meder ein Gefchworener, noch und Reblichfeit, welche Eigenschaften man beim Orterichter ein Gemeinde-Ermablter (Musichugmann) verfeben fann, Behilfen bes Ortsrichters von ihm felbft unter Beftat: tigung bes Bezirksamtes aufgestellt werden, welche un= ter Aufficht, Leitung und Berantwortlichkeit bes Orts: richters bie Gemeindeangelegenheiten beforgen."

Gin Commiffionsmitglied ift gegen bie Beftattigung

bes Gehilfen burch bas Bezirksamt.

Der Referent wendet dagegen ein, daß die Beftat= tigung biegu erforderlich ift, um bem Gehilfen mehr Unfeben in ber Gemeinde gu verschaffen.

Gin anderes Mitglied meint, daß die Unzeige ber

Ernennung binreiche.

Gin Drittes balt die Aufftellung von Gehilfen fur überfluffig, ba fich jebe Gemeinde fo eintheilen lagt, bag ein gewiffer Rayon einem Gefdworenen gur Uebermachung jugewiesen werben fann.

Bei ber Abstimmung wird ber &. in ber vom Referenten berichtigten Stylifirung burch Stimmenmehr= beit angenommen.

Biemit murbe bie Gigung um 21/2 Uhr'gefchloffen.

sid ni diff of Sigung vom 26. November.

Diefelbe beginnt mit ber Lefung bes §. 75, ber also lautet:

In Berbinderungsfällen vertritt, ben Drts. 6. 75. richter ber altefte Geschworene.

Diefer S. wird im Grunde bes jum §. 19 gefaß: ten Befchluffes geftrichen.

§. 76. Der Gemeindeschreiber vollzieht bie Muf= beigelegt werden murbe. trage bes Ortsrichters, handelt aber nie felbfiftandig. Er ift fur die getreue Erfullung ber erhaltenen Auftrage und fur jebe Unachtsamteit bei Unmenbung

feiner Lefe= und Schreibkenntnig verantwortlich. Der Gemeinbeschreiber wird vom Gemeinbeaus fouffe ernannt, vom Begirtsamte beftatigt, in Gegenwart bes Musichuffes vom Orterichter beeibet , und befiegels unterzeichnet fein.

fann über Untrag bes Gemeindevorftanbes vom Gemeindeausschuffe entlaffen werben.

Der Referent bemertt, bag mit Rudficht auf ben meinbefiegel beigubruden. beim §. 18 gefaßten Befchluß auch biefer §. geftrichen werben follte. Da aber in ber Gemeinbe immer ein Individuum zur Beforgung ber Schreibgeschäfte vor-banden fein wirb, fo burfte es nicht überfluffig fein, Die Bestimmungen biefes S. beigubehalten, weil barin Diefes Individuum fur jede Unachtfamteit bei Unmen= bung ber Lefe= und Schreibkenntnig verantwortlich ge= bruden folle, hat ben 3med, unterschobenen Musferti= macht, und ihm jebe Gelbftfanbigfeit benommen wirb. gungen vorzubeugen.

Diefer S. enthalt auch eine meritale Modification bes Gemeindegesetes vom Upril 1859. In Diefem batte einstimmig angenommen, Besebe nämlich ift bie Bestimmung enthalten, daß in ben Gemeinden , wo ber Orterichter zur Beforgung mitglied ben Untrag, bamit in jenen ber öffentlichen Ungelegenheiten nicht befähigt ift, ein Beschäftsteiter aufzuftellen fei, welcher unter Aufficht bes Ortsrichters, jeboch unter eigener (bes Gefchafts= Teiters) Berantwertlichfeit Die öffentlichen Ungelegen=

Personen einzuschränken, bleibt in ber Minorität, und | heiten mit Ausnahme ber Civil- und Strafgerichtsbar=

Die Aufftellung bes Gefchaftsleiters murbe bie Beforgung ber öffentlichen Ungelenheiten zwar erleich= 73. "Die bem Gemeindevorstande zugewiesenen tern , aber fur Die Gemeinde felbft, fur ihre fernere Entwicklung, ja fur die Ordnung im Gemeindewesen

Die Gemeinden find gewöhnlich zu arm, um einen men finden, und baber auch gegen geringere Entloh= nung bei ber Gemeinde Gefchaftsleiterbienfte nehmen, fich aber burch uble Bermaltung ber öffentlichen Un= gelegenheiten ob des geringen Lohnes regreffiren murben. Das Institut ber Beschäftsleiter murbe mit ber

Beit ausarten und eine Plage ber Candgemeinde werben. Die Gewalt und das Unsehen des Ortsrichters wurde vor bem Unfeben bes Beschäftsleiters in ben Sintergrund treten , mas auf die Ordnung im Ge=

meindewesen ftorend einwirken mußte.

Referent hat alfo die bisher bestehenden Gemeinde: schreiber beibehalten, fie als bloge Executoren ber orts richterlichen Berfügungen bingeftellt, ihnen jede Gelbft= ffandigfeit im Sandeln burch bas Gefet ausbrudt ch benommen, und fie bloß fur die richtige Unwendung ihrer Lefe= und Schreibkenntniffe verantwortlich gemacht.

Für ben Umfang ber bem Orterichter obliegenden Beschäfte, welche nicht fo viel Kenntniffe als vielmehr gefunden Menschenverftand, ben fogenannten Saus= mannsverftand (wojtowski rozum) Gemiffenhaftigfeit vorausfegen muß, erfordern, reicht ber Gemeindefchreiber in diefer Stellung bin.

Undererfeits ift aber bie Aufnahme ber ben Gemein= geschreiber betreffenden Bestimmungen biefes &. auch bann erwunicht, wenn auch, wie es jum §. 18 beichloffen murbe, die Gemeindeordnung von ber Perfon, welche bie Schreibgeschäfte besorgen wird, feine Rotit nimmt, weil es immerhin die Individuum gur Befor=

gung Diefer Gefchafte geben wird. Gin Commiffionsmitglied fellt ben Untrag, ben § Bu ftreichen, weil die Gemeindeordnung teinen Ge=

meinbeschreiber fennt.

S. fpricht ein Commiffionsmitglied bemerkent, bag ba muffe, es auch zwedentsprechend fei, wenn burch bas Gefet ausbrudlich feftgefett murbe, bag biefes Indi= viduum nie felbftffandig handeln durfe und blind an litit befitt. Die Auftrage bes Orterichters gebunden fei, bag es aber die richtige Unwendung feiner Schreib: und Befefenntniffe verantworte.

Begen biefe Bemerkung und fur bie Streichung führen zwei Commiffionsmitglieber an, bag man in der Inftruktion fur Orterichter die Stellung Diefes Individuums bezeichnen fonne, bag aber gerage burch Mufnahme ber Bestimmungen über bas ichreibkunbige Anfindinte bet Beigiehung in das Gemeindegeset demselben zu viel und unter Beiziehung der durchlauchtigsten Herren Wichtigkeit zum Abbruch des Ansehens des Ortsrichters beigelegt werden wurde. Ge. f. Hoh. der Hr. General = Gouverneur Erzh.

Es fei daher gerathener, biefes Individuum im

Befete gar nicht zu ermahnen.

Die Majoritat erklart fich fur bie Streichung

§. 77. Bebe Musfertigung im Ramen ber Gemeinbe muß vom Orterichter unter Beibrudung bes Gemein=

Ueberhaupt hat ber Orterichter ftets, fo oft er fei= nen Ramen als Orterichter fertigt, jugleich bas Be-

Rechtsurfunden fertigt ber Ortsrichter und ein Befdworener und wenn fur bas Rechtsgefchaft ber Bemeinbeausschuß bie Buftimmung gab, überdieß zwei Gemeinde-Ermabite. (Musschußmanner)

Die Bestimmung, bag ber Orterichter ftete bei Fertigung feines Namens auch bas Gemeindefiegel bei=

Die erften zwei Ubfage biefes S. werben ohne De-

Bezüglich bes Schlufabfațes ftellt ein Commiffions:

und er ihre Namen unterfertigt habe.

gelten, die übrigen Musfertigungen hatte bloß ber beren Beröffentlichung gurudtommen. Orterichter mit Beibrudung des Giegels zu fertigen. Ueber Einwendung eines Kommiffionsmitgliedes,

daß diefe Legalifirung feinen gerichtsordnungemäßigen reits fatt. Beweiß herstellt, und bag berjenige, welcher mit der Gemeinde ein Rechtsgeschäft abschließt, fich um eine bleibt dieser Untrag in der Minorität.

[Fortsetzung folgt.]

A Wien, 21. December. Jeber ber am vorigen Sonntag in dem Journal "ber Preffe" ben Urtitel mit ber Ueberschrift "Un unsere Abonnenten" las, empfand und fagte, baß eine fo unverhullte Berausforderung und Berbachtigung ber Absichten ber Regierung nicht ungeabndet bleiben konnen. Wirklich folgte die Uhndung auf dem Fuße und der Herausgeber ber "Preffe" hat auf Befehl bes Berrn Statthalters burch bie biefige vom Sahre 1831 beantragt habe. Bugleich richtet er Polizeidirection die zweite Bermarnung erhalten, gang an bas "Deutsche Bolf" und insbesondere an die Mit= bem Befete gemäß. Burbe es fich geziemen einen Artifel, auf Grund beffen bie nieder ofterreichische Statt: halterei fich jum Ginidreiten bemugigt fab, bier mit- mentlich aber in ber Preffe und in ber Landesvertrejutheilen, fo murbe jeder ber benfelben noch nicht ge- tung dahin auszuuben, daß bem Rurheffifchen Bolte fannt hat, feben daß es gar nicht anders möglich mar, endlich feine Berfaffung vom 5. Januar 1831 unverals bie zweite Bermarnung eintreten zu laffen, ba bas furgt zurudgegeben werbe." Gesch da ift, um vollzogen zu werden. Dies jedoch wird uns vergonnt fein, anzuführen, daß ber Urtitel Die Backen vollnimmt, um angubeuten, mas alles bie "Preffe" Mahres und Rugliches in Bertretung eines bet, bag ber Raifer am Neujahrsmorgen bas biplo-Ebeiles ber Bevolferung" (!) über bie michtigften matifche Corps und die fonftituirenden Rorperschaften, Fragen vorbringen murbe, wenn fie nicht jum Schwei- und die Raiferin am 2. Janner die Damen ber Digen verurtheilt mare. Riemand weiß beffer als gerade plomatie im Geleite ihrer Manner empfangen werbe. die "Preffe", daß es ihr burchaus unverwehrt ift, die Die beiden Flüchtlinge Stienne Arago und Theophile großen inneren Fragen, welche jest auf bem Tapete Thore find nach Frankreich gurudgekehrt. - Gicherm find, mit Wahrheit und anftandigem Freimuthe innerhalb ber hauptprincipien ber Regierung zu erörtern, und daß ihr nur nicht geftattet ift, babei diefe Princi= pien anzutaften ober ber Erörterung folche gehäßige Buthaten beizufugen, welche durch die Prefigefete ver= pont find. Wenn daher die "Preffe" bennoch fagt, Begen biefen Untrag und fur bie Beibehaltung bes baß fie über biefe wichtigen Ungelegenheiten fcmeigen muffe, fo ftellt fie fich felbft das Beugniß aus, daß fie in der Gemeinde jemand die Schreibgeschäfte beforgen entweder nicht ohne Leidenschaftlichkeit Discutiren fann, ober daß fie nicht die nothigen Renntniffe zu einer ge= Diegenen Erorterung wichtiger Fragen ber inneren Do=

### Desterreichische Monarchie.

Wien, ben 22. Dezember. Ge. f. f. Apostolische Majestat geruhten im Laufe bes Wormittags Privat= aubiengen zu ertheilen. - Rach beren Beenbigung bat eine Minifter=Ronferenz unter Allerhochftem Borfige

Albrecht ift vorgestern Abends 9 Uhr mit bem gewöhnlichen Personenzuge in Begleitung bes Dberfthof= meifters herrn Grafen Moriz v. Braiba von Pregburg hier angefommen.

Das neue Gewerbegefet, fchreibt bie "Dfto Poft", ift am geftrigen Tage von Gr. Majeftat bem Raifer unterzeichnet worben. Die Mittheilung bievon ward einer hiefigen Korperschaft bereits in halbofficieller Beife gemacht. Die Beröffentlichung wird nicht lange auf fich marten laffen.

Der f. f. Befandte Graf Friedrich Thun ift am 14. b. in St. Petersburg eingetroffen und hat Zags barauf bem Fürften Gortschatoff feinen Befuch abge-

Der frangofische Botschafter Marquis de Mouflier wird nach Berichten aus Berlin am 26, b. D. gleichzeitig mit bem erften Gefretar Baron Do 6= bourg, welcher in Berlin gurudgeblieben ift, bier eintreffen.

Aus Anlaß bes aus ben "Brunner Neuigkeiten" Uchmet Weffit entnommenen Artikels, worin die Eroberung der ge- in Paris ernannt. ogenen frangofischen Ranone im beurigen weder ber Orterichter, noch die Geschworenen, Feldzuge ber Mannschaft bes Infanterie-Regiment Banoch auch Die Ausschußmanner bes Schreibens ron Grueber Rr. 55 zugeschrieben und bieses Berbienft eine Berfaffungsrevision ftattfinden solle ober nicht, erfundig find, der Ortsfeelforger auf der ausge= ber Kaiferjager in Zweifel gezogen murde, find nach der gab 14,208 fur und 14,216 gegen die Revifion. Die

daß fie ihre Rreuz= und Sandzeichen beigefett welche bas Berbienft ber Raiferjager conftatiren, er= neuert umfaffende Erhebungen eingeleitet, um biefes Dieß hatte nur bezuglich ber Rechtsurfunden gu Borrrecht ben Jagern gu mahren und werben wir auf

Muf ber Bien = Neu = Szönner Linie sowie auf ber Beftbahn findet ber regelmäßige Bertehr be-

Deutschland.

Das in Diesem Mugenblid in Portsmouth vereinigte gerichtliche ober notarielle Legalifirung bewerben wird, Preußifche Gefchwaber wird wahrscheinlich in ber nachsten Woche nach seiner Bestimmung China und Japan absegeln. Der Graf zu Gulenburg, der Chef ber handelspolitischen Miffion, wird fich erft im Februar nach Singapore begeben.

Der Ausschuß des sogenannten "Deutschen National= Bereins" hat eine Erklärung in Bezug auf die Rurheffische Ungelegenheit erlaffen, worin er fich fur bie Befeitigung bes fogenannten Berfaffungegefetes von 1852" ausspricht und seinen Dank gegen Preußen fundgiebt, daß es bie Wiederherstellung ber Berfaffung glieder des National-Bereins die "bestimmte Aufforde= rung, allen gefetlichen Ginfluß in ihren Rreifen, na=

### Arantreic.

Maris, 19. Dezember. Der "Moniteur" mel-Bernehmen nach werben bas Barte-Buaven=Regiment und bas Garde-Gendarmerie-Regiment aufgeloft; aus erfterem follen zwei Sager = Bataillone gebilbet und letteres wird der Garde de Paris, die megen der Ber= größerung der frangofifchen Sauptftadt vermehrt mer= ben muß, beigegeben werben. - In Folge ber großen Ralte ber letten Tage (vergangene Nacht bis 150) hat ber Marichall Magnan, Commandant ber Urmee von Paris, befohlen, daß die Schildmachen alle Stunden abgelöft werden. Bisher fanden fie mahrend zweier Stunden auf Bache. Gin Garde = Grenadier murbe im Bois de Boulogne erfroren gefunden. Paris felbft ift viel kalter, als in fruberen Sahren. Die großen und breiten Straffen haben es gegen Better und Bind bloß gestellt. — Es ift die Rede bavon, daß nach Beendigung bes Congreffes 60.000 Golvaten ber frango= fischen Urmee beurlaubt werden follen. - Die Journale von Lyon hatten am 8. b. eine Beileidsadreffe an ben Papft veröffentlicht. Den anbern Blattern berfelben Farbe ift fogleich bie Bieberholung biefer Manifestation von ber Behorde verboten worden.

Paris, 20. Dezember. Seute fant in Den Zuilerieen ber Empfang ber Fürstin Metternich = Winne= burg, ber Gemablin bes offerreichischen Gefandten, ftatt. Die Furftin und ihr Gefolge murbe von brei Sofwagen in ihrem Sotel abgeholt. In bem erften befand fich ber Geremonienmeifter Baron be Lajus, in bem zweiten bie Furftin mit einer faifert. Palaftdame in großer Softracht und in bem britten hatte bas Gefandichafts-Perfonal Plat genommen, bas die Fürftin beglei= tete. Im Zuilerien=Bofe bilbeten Garbe-Truppen Gpalier. - Marschall Randon, ber Kriegs-Minister, ift mit einer wichtigen Urbeit beschäftigt, welche auf eine Berbefferung ber Ravallerie-Manover abzielen foll. - Der Staats-Minifter Fould hat der Rommiffion, welche mit Prufung ber bramatischen Berte beauftragt ift, die Beifung gegeben, größere Sorgfalt als bisher bei Prufung ber fur die Buhne bestimmten Erzeugniffe an ben Sag zu legen. -Das Linienschiff "Duguesclin" ift auf ber Rhebe von Breft aufgestoßen. Dbichon man fofort alle Rano-

nen über Bord marf, mar bas Schiff nicht abzubringen; am nachften Morgen lag es zerschellt in ber Tiefe. Uchmet Beffit Effendi ift zum turkischen Gefandten

Schweiz.

Die Bolksabstimmung im Canton Baabt, fertigten Rechtburtunde bie Bestätigung beifete, ,, Dil. Stg." trog ber mehrfachen vorliegenden Beweife, Regierungspartei bat alfo mit 8 Stimmen gesiegt.

ftanbige Mustunft zu ertheilen."

Kunf Tage später halt bann "ber anonyme Sen=

gelaben wird, erfuhre die Belt nichts von den dorti- Deffen Seele fich der citirte Beift verfenkt, und mittelft fcmarg aussehende, 6 - 61/2 Fuß große Bestalt ein, durch geistmagnetisches Schreiben eines intensiven Degen Borgangen, wenn nicht ber gutige Birth und beffen psychographischer Schriftstellerei er fich offenbart. wobei das geschloffene Fenster von Außen geoffnet und diums, von einem anonymen Jenseitigen bas Ber Drotector ber Geistercitation von Zeit zu Beit gleich= Da nun ber Glauben jener Gerren ftart genug ift, die von Innen ichnell wieder geschlossen wurde; die ganze fprechen zu erhalten, mir in ben nachsten Eagen voll= fam bie Unnalen ber Gesellschaft burch ben Drud ihnen geworbenen Mittheilungen fur baare Munze gu Dperation, bas Deffnen und Schließen bes Fenfters, veröffentlichte und fie bergeftalt auch ber fritischen halten, so wollen wir fie fur Autoritaten gelten laffen, fammt Ginfteigen, war bas Bert weniger Secunden. veroffentlichte und ber geftatt, bei bellem Mond- geffanteiten eine Besprechung zugänglich machte. Bor einigen Bo- und rein objectiv unter ben neuesten Setzlankeiten eine Bergeften in ben umrissen beutlich fichtbar, vom Fenster fenntnis ab. Der gespenstische Einsteiger läßt bie chen ist benn auch wieder ein neuer Band unter kleine Blumenlese halten. den lit denn auch telet ein neuer Band unter tielne Blumentese hatten. Aber aber alle Berehrer und Kenner der Psychographie im gegen die Thur, von der Thur abermals zum Fen- Maske fallen und nennt sich "den Pfassen Konrad," bein Titel: "Die neuesten Manifestationen aus der aber alle Berehrer und Kenner der Psychographie im gegen die Thur, von der Thur abermals zum Fen- Maske fallen und nennt sich "den Pfassen Konrad," Geisterwelt. Her und dann wieder zur Thur, mit genau hörbarem Caplan am Hofe Heinrichs des Löwen. Er klagt sich Bersuchen D. Hornung in Berlin. Berfasser der Beinrichs des Löwen zu sein. Er habe Dendanten D. Hornung in Berin. Berfasser Der jem ountein Gebiete zuweiten in ungeschiete, ber gleichfalls hörbar; im Uebrigen sofort aus ber Thur ihn in Braunschweig vergiftet. herr Rendant Hornung neuen Geheimnisse des Tages. — Heinrich heine, ber gar ungehöriger Ausbruck entweichen sollte. Bersuchen gleichfalls hörbar; im Uebrigen sofort aus ber Thur ihn in Braunschweig vergiftet. herr Rendant Hornung neuen Geheimnisse des Edweit zu verschwindend." Da das Bolksgerücht schon langst ift indessen ein sehr vorsichtiger Mann, er schenkt bem Unsterbliche. — Reueste Erfahrungen aus dem Geister- wir also unseren Lesern, benen das Buch nicht zu-Unsterbliche. — Reueste Ersuben aus dem Geister wir alle unseren Bertin, beiten geffantigen Geffantigen Geffantigen Geffantigen Geffantigen Gener will seinen gespenstischen Uns geffandigen Gunder nicht gleich Bertrauen, sondern will leben. — Berlin." In Commission der Plahn'schen Gengelich seinen gespenstischen Buchlandlung, auf bem Markte erschienen. Genochteiten Gerberfteller in der Schloßküferei bezeichnet, so halt Berr erst "die Identität" besseichnet. Ger verschafft an seinem Studium verhindert werden, eine Vorsteller unbestieferei bezeichnet, so halt Berr erst "die Identität" besseichnet. Die Berren, unter benen ber Dberftlieutenant von geben.

Geisterreich abnen ließ, die Generale von Willisen Rlagebrief eigenthumilder An. Dert B. berbonte fund des Anderden auf bei Wahrheit genagi habe, und daß die Abbetangen und Pfuel, der Graf Anyphausen u. a. wieder: holt genannt werden, mehrmals im Monate, und seifter sund des Vollechen. Bugleich vers holt genannt werden, mehrmals im Monate, und seister für Gespenster im allerschlechtesten jeine Media die nöthigen Recherchen anstellen zu lassen des Mörders und des Wörders und des Worders und des Morders und Näheres zu der unbekannten, Nachts in vas Fenz schwerkes zu der unbekannten, Nachts in vas Fenz schwerkes steigenden Persöndung.

Seit nichts gesehen; da wendet sich plöglich das Blatt. ster des zweiten Stockwerkes steigenden Persöndichkeit beiz noch dem Medium (?) diese geschichtlichen Eharsachen zu lassen. welt in Bei indessen nicht so leicht gemacht, und gang"Seit vierzehn Tagen, schreibt herr B., nimmt ein zubringen. "Ich war, sagt Hr. D. Hornung pag. 6, durch vorher bekannt gewesen seien, eine historische Unschuld, both worher bekannt gewesen seien, eine historische Unschuld, beit vierzehn Tagen, schreibt hocht worftenenden Aufforlich geben Geister ihre alten Bunderlichkeiten niemals bichst merkwurdiger Sput im Haufe genehenden Aufforbie gar wohl zu seiner psychographischen Liebhaberei paßt.

Nach den gemachten Mittheilungen versammeln sich beifen Studium verhindert Gerben, eine Sollets durfte Gewand der Gestalt für eine sich des dunkte Gewand der Gestalt für eine sich des deutschen Literatur von Mönchskutte. Da Here Bereits die Schrift "Heinzt geschaft der deutschen Gerbinus, geben.

Ferren, unter denen der Oberstlieutenant von Gerbinus, der Unstere Geren B. in Tübingen schrieb im rich Heine, der Unstere Gestalt sie Schrift "Geinzen Geren opernsanger Krause, bessender Besang und nie ein October vorigen Jahres an Herrn D. Hornung einen fo wußte er, daß in der Lindenstraße Nr. 16 ein Er- birt darin, und findet, daß das Gespenst im Ganzen Geisterreich abnen ließ, die Generale von Willisen Klagebrief eigenthumlicher Art. herr B. bewohnte kundigungsbureau für Geister sei. Er wandte sich die Bahrheit gesagt habe, und daß die Abweichungen

Budhandlung, auf bem Martte erfcbienen.

day. Nirgends wird gesagt, daß einer dieser geehrten unwittelbare Auffchlusse aus dem Jenseits er- Beite seinen unbeimlichen Berhore. Derren unmittelbare Aufschlusse eine Beite seine Beite genten Beite seine Beite seine benen Instrumente. Erst am 8. December gelang es, gen in Berbindung, und der Geist wird auf die fürch-

"Pans" folgende Ginzelnheiten mit: "Drei Bruder bes Raifers fteben an ber Spige irregularer Rorps, ein Bermandter, Mulen Guleiman, ber fich fruber gegen ihn erhoben hatte, hat fich neuerlich unterworfen. Die irregularen Truppen forgen nicht mehr, wie bies in fruherer Beit Sitte mar, felbft fur ihren Unterhalt fondern werden fur bie gange Dauer bes Rrieges vom Raifer verpflegt, befoldet und bewaffnet, mas fie je boch nicht abhalt, nach Bergensluft aller Orten zu plundern. Da jedoch bie Kriegeführung gegenwartig viel koftspieliger als sonft ift, so meint man, ber Rais fer merbe bie erfte ichidliche Gelegenheit ergreifen, um Frieden zu schließen. Auf ben Kall Tetuan's ift er gefaßt; so wichtig dieser Plat auch ift, so hat er boch nicht bie Bedeutung von Rabat; wird biefes genommen, fo ift Mequinez, die Refibeng bes Raifers, bloggeftellt. Tetuan und Tanger icheinen gunachft in die Gewalt wurde eine bedeutende Tragmeite haben. Mus ber von ben Spaniern in biefem Augenblid vorgenommenen Flankenbewegung und ben Manovern ihrer Flotte entnehmen die Mauren, daß fie es zunächft auf Tetuan mittelft eines gleichzeitigen Ungriffes gur Gee und gu Ufern ber Mundung bes gleichnamigen Fluffes zunächft Rebouten und andere Berte auf, beren Plan nicht folecht entworfen ift. Das Terrain ift gur Berbinbung Diefer Werke febr gunftig und wird von ben Mauren Boni vorläufig vorzubeugen. zwedmäßigft benüht. Bon biefen Berten aus werben Die Mauren die Ausschiffung Spanischer Truppen behindern, aber nicht lange Stand halten fonnen, weil ein von Ceuta herankommenbes Armeeforps in ihrem Ruden operiren wird. Die Hauptschwierigkeit für die Spanier befteht in Diefem Augenblide barin, bag bie Straße zwischen Ceuta und Tetuan parallel mit bem Meer verläuft und rechts von einer Sugelkette be= herrscht wird, in der die Mauren sich verschanzen und von ber aus fie unaufhörlich Musfalle machen. Mugerbem ift die Strafe nur fur Maulthiere paffirbar und bie Spanier muffen fie erweitern, um ihre Urtillerie transportiren zu konnen, welche Arbeiten unter bem feindlichen Feuer ausgeführt werben. Trop aller Sinderniffe glaubt man jeboch, baf bie Spanier in ben erften Zagen bes neuen Sahres vor Tetuan fteben

Der Dberkommandant ber Spanischen Expeditions: truppen in Ufrika melbet aus bem Lager von Dtero unterm 12. d. M.: "Seute Fruh ift bie Referve-Divifion unter bem Befehl bes General Grafen Reuß zur ausgerudt. Gegen Mittag bebouchirten bie Mauren von Unghera aus, marfen fich auf unferen linten Flu= ließ sie sofort durch Bataillone vom 1 Korps verstär= ten und feste alle Streitfrafte fur ben Fall einer Musbehnung bes Feuers langs ber gangen Linie in Bereitschaft. Es kam jedoch nicht bazu und ich sah von ber Pring Alfonso-Redoute aus, wie unfere fiegreichen Truppen den Feind aller Orten gurudwarfen. Sein Berluft muß betrachtlich gewesen fein, weil bas Terrain ihrer Rampfweise nicht gunftig mar. Unfer Berluft beträgt an Tobten und Bermundeten 40 Mann. Beneral Ros ift mit feinem Urmeetorps angekommen; Die Infanterie ift beute ausgeschifft worben; morgen werden die Pferde, Maulthiere und Rriegsmaterialien an's Land gefett werben."

Unter'm 13. melbet berfelbe Rommandant :,, Glaubverschiedenen bis jest stattgehabten Kampfen 5000 Mann eingebugt. Die Bermundeten ftarben faft Mue in Folge der Behandlung, weil fie fich großentheils okumenischen (griechischen) Papft und die beilige Gy-Der Megung bebienen. In Tetuan und im gangen Lager richtet Die Cholera Berheerungen an. General Ros, ber mit ber Landung beschäftigt ift, wird erft morgen daß diefelben nach ihrem Rechte gehandelt. Da jedoch Genitte geschehen, um bas Recht zur Berausgabe biefes Lufipiels vorruden; es scheint baber Mulen Abbas, Generalifie fügt hatte, so ist von letterer ber Beschluß gefaßt wor- geftellt worben seb, bas Luftfpiel nicht zu veröffentlichen, mus von Marotto, zur Verstärkung ber gegen nich ben, baß bie Sinaiten um bie Ordination ihres Ge- neben hochst tomischen Gerenen "auch gerabezu unschie mus von Marotko, zur Verstärkung der gegen ind wählten bei der Hauptliche in Konstantinopel einkom= auf der Straße von Tetuan Front machenden Mauren wählten bei der Hauptliche in Konstantinopel einkom= Dinge" darin vorsommen sollen. — Zugleich mit diesem Lusspen geschauft zu sein. Kommandant Caballos ist mit der Masseigen Beschlusse in Konstantinopel einkom= Dinge" darin vorsommen sollen. — Zugleich mit diesem Lusspen Etwangen Schillers, die gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte Originalzeichnungen Schillers, die Razieiowski, nach Polen. Rasael gelangten dreizehn illuminirte O Truppen geschenkt haben."

terlichste Weise in die Enge getrieben. Er muß z. B. auf eine Secte Monche über, die schon lange eristirten Bendanten Hornung und Commerzienrathes Ravens zur Rede gestellt, woher er das Alexanderlied habe? bie Stelle bes Grabsteins bes Herzogs und die In- und keinen Namen trugen. Da ich euch jedoch einen beträgt sich heinrich heine steruft sich der ge= und er beruft sich auf "seine vortreffliche höllische Bischwich war es nun wohl nicht ganz meinste Knote und von dem geistigen Dufte, der einst bliothek," die in Gehirnen von Antiquarbuchbandsern Jahr 1200 (er hat schon wieder auf die letzte Zahl humoristische Geist beruntergekommen, seitbem er bas wendig gelernt, allein es geschieht nichts von alledem. nicht gegeben) gestiftet wurde, boch ging dieser Orben Zeitliche gesegnet! In den Bohnungen bes Herrn Statt des Mediums wird namlich der Geift D. heine's Chinon einen Montagnai-Mantel trage.

Den in Cabir erscheinenden Blattern zufolge hatte chien steht auf Seiten jenes von Jerusalem. Alle biese Boeal. und Provinzial-Rachrichten. Bom Kriegsschauplat in Marokko theilt bas D'Donnel Ceuta zum Freihafen erklart. Der Com- sind bei der heiligen Synode in Konstantinopel anmercio von Cadir meldet, daß Privatleute, Corporatio- mefend. nen diefer Stadt und andere fich erboten haben, gur Bezahlung ber von England geforberten Gumme beigutragen und bag die Regierung bas Unerbieten abgeschlagen habe mit ber Erklarung, ihre eigenen Mittel reichten bazu aus.

einiger Ginzelnheiten über bie Erpedition gegen Boni beffert ju haben, er wird gunffig genannt. Ueber bie vorläufigen Offensiv = Operationen bestand noch kein ber Spanier gerathen zu follen. Diefer Doppelerfolg fefter Plan. Gingy follte attafirt werden. Man fprach unterwerfen zu wollen; aber Gigny protestirte bagegen und verhinderte ben Uft der Unterwerfung. Fast im Biberfpruch hiermit fteben bie weiteren Berichte, mo= nach der Königin Unsehen sich scheinbar täglich mehr Land abgeseben haben; ba die Stadt nicht an ber und mehr verlor und fie von ihren bisherigen Un-Rufte liegt, fo fuh en fie links und rechts an ben bangern nach und nach verlaffen wird. Man traute indessen biesem Spiele nicht recht und vermeinte, darin nur eine liftige Diverfion ber Bonier gu feben, um und Borlegung eines Bauplanes und Roftenüberichlages. burch diefes Manover einer neuen Expedition gegen

Stalien.

Die man aus Turin ber "Ang. 3tg." fchreibt, werfen bortige Blatter ber Regierung vor, daß fie foll fie feine gemacht, bagegen an Embonpoint gugenommen Prachtwägen, filbernes Tafelgebeck und die herrlichsten haben.
\*\* Auf ben 22. b. war die Eröffnung des neuen Bictoria\*\* Auf ben 22. b. war die Eröffnung des neuen Bictoriaherbeischaffe, mahrend arme, in ben Schlachten vermundete Goldaten, welche mit ihrer mingigen Penfion [mabba (eines gebornen Mahren) beginnen. nicht einmal bas fummerliche Leben friften tonnen, genöthigt find, bas Ulmofen ber Borübergebenden an= zusprechen.

Rach Berichten aus Rom, vom 17. Dezember, hat der Finangminifter, um dem Deficit des papftlichen Schotes abzuhelfen, ohne zu einer Unleihe feine Buflucht gu nehmen, fur zwei Dillionen romifche Staatsfchuld= scheine verkauft.

Danemart.

Der Brand von Friederiksborg ift geheim= nifvollen Urfprungs, und ber Mangel an Loschappa: raten wird ebenfalls auffallend gefunden. "Faedre= landet" municht eine Unterfuchung biefes und eines Beschützung ber Arbeiten an ber Strafe von Tetuan anderen Brandes. Im Rohlenkeller bes Ropenhagener Residenzschloffes Christianborg, wohin fich ber Konig nach bem Brante ber Friedrigsborg begeben, ift neus gel und beläftigten die Rachhut der Divifion. Ich lich ein Feuer ausgebrochen, jedoch fcnell gelofcht worben. Zurkei.

3wischen bem Patriarchen von Jerufalem und ber ernfter Conflict ausgebrochen. Nachdem vor einem Jahre ber Er=Patriarch Konstantin, Erzbischof ber Klo= ftergeistlichen des heiligen Johannes vom Berge Sinai die Fürsten und Diplomaten Butritt hatten, (wovon Niederlassungen an vielen Orten, auch eine bebeutende in Konstantinopel), mit Tode abgegangen, Karl Kunzel in heilbronn besindet sich ein Originallussipiel, das beutende in Konftantinopel), mit Tobe abgegangen, schritten biese Rloftergeiftlichen zur Wahl eines neuen Erzbischofs und schickten Abgeordnete mit bem Gemablmifche fie fich in innere religiofe Streitfragen, bat ben Conflict vor ben Patriarchen von Konstantinopel als ftorialrath eine Abhandlung vorlesen will. Korner, bessen Gebrieften Rechte der Sinaiten untersucht und gefunden, binausgewiesenen Canbidaten zu Mittag einzulaben" 2c. 2c. - bag biefelben nach ihrem Rechte gehandelt. Da jedoch Es find von ber Cottaschen Buchhandlung schon mancherlei

an. "Glaube nicht", last fich ber Geift burch bas unrichtig, wenn ich bie Franziskaner nannte, Die boch felbst seine kedften Berse und Bonmots liebenswurdig bestehe, in beren einem er bas Alexanderlied gefunden Medium schriftlich vernehmen, "daß es so leicht ift, nichts weiter find, als dieselbe Secte, zu ber ich schon machte, ift auch die lette Spur verflogen. Hore wir habe. — Aus Borffebendem wird der Scharffinn der bir dieses mitzutheilen, du hast mir eine furchtbare früher gehörte, die aber keinen Namen hatte." Erot vorläusig, was Heinrich Heine an Stelle Konrads ben Versammlung genügend abgeschätzt werden konnen; Dual verursacht. Weißt du nicht, daß ich ein boser dieser duer Ausrede vertrauen die Herren dem Geiste Fragestellern antwortet: "Der fromme Sunder Kon- wir durfen daher wohl fernerhin freier und fragmen-Beift bin, mithin nicht allwissend, sonbern erst immer Konrad wieder, und legen ihm in der nachsten Sigung rad muß heute beten, er hat auch keinen Augenblick tarischer verfahren. nachforschen muß; - und bann noch selbst wieber bie bie Copie einer aus Tubingen eingesandten Beichnung Beit. Ich werbe fur ibn antworten, ich tenne auch Ueberreste meines Opferd sehen?" Offenbar ist der wor, aus welcher man absichtlich einige griechischt und ben Brief, er ist am 20. Februar geschrieben, am 22. bebrüftetes.

Seist im Laufe so vieler Jahrhunderte von tiefer Reue erfüllt worben. Man geht noch weiter und stellt in Tübingen Nachgrabungen an, ohne nach vielen Mühen und Umständlichkeiten zwischen Weisen wieder an den zeichnungen werd, biese Buchstaben wieder an den zeichnungen burch griechische Benennunzund Umständlichkeiten zwischen Weisen Weise wir ber Eichen einzutragen. Was geschieht? Da gen, doch dies hieße die Zeit todtschlagen, sie unnüß pergelben. Ich wir ein Stücken von Gebastopol nach Singeropol gestorben sein. beres, als eine Schuttlage zu finden. Wie hart übri= ber Tubinger Brief, wie herr D. Hornung anzeigt, vergeuben. 3ch will euch dafür ein Studchen vom beres, als eine Schuttlage zu sinden. Wie hart übris der Kübinger Brief, wie herr D. Hornung anzeigt, vergeuben. Ich will euch dafür ein Stücken vom pol gestorben sein. Der Kübinger Beift von den alten Herren in dem Medie vollständig unbekannt geblieben war, sühlt Meranderliede des Pfassen wurde, geht auß solgendem Citat sich dasselbe in einer sehr vergeuben. Bei Gestorben war, sühlt dernaherliede des Pfassen wurde, geht auß solgendem Citat sich dasselbe in einer sehr vergeuben. Bei bervor. Um 8. Februar richtet man an ihn die Frage: welt lagt ihren treuen Berold indeffen nicht im Stich. an, als ein Bote dem Merander bas Berannaben bes "Du sagtest auf meine Frage, daß du Franziskaner= Um die bose ernsthafte Probe zu umgehen, wird plote Bans lich gewesen, doch lebtest du nur bis zum Jahre lich ein überaus leichtstinniger und verdorbener Geist lige Vernoberte Strophe auf berung nach Balastina gemacht hat, führt in seinem neuesten in Iaut, der in Momenten der Verlegenheit stets zur dem Psychographen nieder. Nach unseren irdisch laien= haus fteht, daß der Franzistaner-Orben erft um bas der Lieder. Aber ach, wie ift diefer poetische und fein Kurz Literaturgeschichte enthaltenen alten Berfe aus-

Runft und Wiffenschaft.

Ronigreich der Riederlande.
Die Nachrichten aus den Offindischen Kolonien die Bien, Gerr Sectionsrath B. haidinger, erläßt in ber "Allg. Big." einen Aufruf zur Erhaltung der Redenischen Bibliothef. Freiherr von Reben bilbete feine Bibliothet, feine Cammlung Dis zum 24. October c. reichen, bestätigen die frühere vergleichendestatistischer Nachweisungen mit Auslagen, die wohl Melbung von den besorglichen Zuständen auf Java 66,000 fl. C.-M. übersteigen (feine wichtige Angabe fehlt darin und Borneo nicht. Im Allgemeinen fehlt diesen neuen ans der Literatur ber ganzen Eide) 26 Jahre lang, die zum Witcheilungen ein größeres Interesse. Es wird nur Schluß des Jahres 1857, wo Reben im fraftigsten Mannesalter ber Biffenschaft entriffen wurde. Bergebens bietet bie Bitme bie einiger Einzelnheiten über die Expedition gegen Boni ganze Bibliothef um 35,000 fl. zum Kauf an. Aus Wien, Berserwähnung gethan. Der Gefundheitszustand der Trup= lin, Munchen, Baris, London, Bruffel und St. Betersburg langspen auf Makassar, so wie zu Badjoa, scheint sich ver= ten abschlägige Antworten ein, nicht einmal mindere Angebote wurden gemacht. Run aberbrangt Die Beit, bie Blaubiger verlanger ben Abichlug. Run foll ber Gingelnverfauf und baburch bie gleich. zeitige Berftorung bes wiffenschaftlichen Berthes ber Bibliothet eintreten. Gerr Saibinger erläft beshalb feinen Aufruf; et auch von der Intention der Konigin von Boni, fich hofft, bag fich vielleicht boch noch ein machtiger ober einflugreis der Freund ber Wiffenschaft finbe, ber im legten Angenblich noch ben Borwurf von unferer Beit abzuwenben vermag, bag in unseren Tagen ein foldes Berftorungewert möglich war.
\*\* Der Bau eines neuen Theaters in Brunn ift jest ent-

ichieben, benn die finanzielle Frage ift gelöft. Die Stabtgemeinbe übernimmt einen großen Theil ber Koften, nicht minder ber erfte Begirt, welcher überbies einen entsprechenden Bauplat unentgelt= lich überläßt. Un ben Architetten Brofeffor Forfter in Bien wurde bereits eine Ginlabung erlaffen, jur balbigen Entwerfung

\*\* Der Tenorift Bachmann in Brag, von bem es hieß, bag er für Das Wiener Opernheater gewonnen werben foll, ift von ber Direction bes Brager Theatere fur ein weiteres Jahr engagirt worben. Daffelbe ift mit bem bortigen Rapellmeifter John ber

\*\* Sennora Bepita tangt wieber in Berlin. Fortfchritte

Theaters in Berlin angesett und zwar sollte die Borftellung mit einer Duverture bes fruheren Bragers Capellmeifters Nes

\*\* Am 20. Dezember wurde Bilhelm Grimm in Ber lin auf bem Matthai-Rirchhofe beerbigt. Dem Leichenbegangniffe wohnten ber Unterrichtsminifter, bie Universitatsprofefforen, Die Mitglieber ber Acabemie ber Runfte und Biffenschaften und viele indere Berfonen von Diffinction bei Un ber Spige ber langen

Bagenreihe fuhr bie Equipage bes Bring-Regenten.
\*\* Profesor von Sybel ift, wie ber Munchner "Lanbbote" melbet, auf feine Bitte von bem erhaltenen Auftrage, eine Be-

\*\* Dit ber erften Benfion ber Schillerftiftung wurbe Lubwig, ber Dichter bes "Erbforfter" und ber "Maffabaer" beehrt. Geine Gesundheit ift bem Bernehmen nach ganglich gebrochen. Er leibet an einer Berruttung bes Rervenfufteme und wird in feinen Arbeiten burch feltfame Biffonen geftort.

\*\* In Gotting en bei Georg S. Bigand ericheint Louis Spohr's ", Selbfibiographie", bie neues Licht auf ben Lebensgang und bie Entwicklung ber Runflernatur bes großen Meifters wirft und auch als Beitrag jur Kunftgeschichte unseres Jahrhunderis von bleibendem Berthe sein durfte, ba bieselbe mit einer Sorgfalt ausgeführt ift, baß sie ohne Beiteres burch ben Drud ber Deffentlichteit vorgelegt werben kann. Das Berf erscheint in brei Banben; auch wird es in englischer Uebersetzung, speziell für England und America bestimmt, erscheinen. Wigand's "Zelegraph" bringt bereits ein allerliebftes Bruchftud aus ber Gelbftbiogragriechischen Gesammtspnobe in Konftantinopel ift ein phie, worin Spohr ergablt, wie er 1808 mabrent bes Furften Congreffes in Erfurt zwischen Dittag und Abend fo viel auf em Sorn lernte, um Abende einer Darftellung beimohnen gu

einzige, welches Schiller geschrieben und bas noch nirgebs in Drud erschienen ift. Wohl geschah besselben schon mehrfa-Erzbischofs und schiedten Abgeordnete mit dem Gemahl= de Erwahrung, aber lange wußte man nicht, in weffen Befit ten, um ihn von der hoben Pforte anerkennen und es fich befindet. Es besteht aus einer Reibe von komischen Sce-wurdigen Nachrichten zufolge hat ber Feind in ben ihrerfeits um nicht ben Schein auf fich zu laben, als was zu fragen; bie Sausgenoffen, ber Friseur, ber Bechster verschiebenen bis jest flattgehabten Kampfen 5000 mifche fie fich in innere religioffe Streitfragen, bat ben bringen ben gebulbigen Korner allmablig in harnifch; ichließlich buld erschöpft ift, weift ihm bie Thur; aber feine Buthmuthigfeit nobe gewiesen. Diese bat ben Streit und Die ver= flegt über feine Grobbeit; er bittet feine Minna, fchleunigft ben 

Jabre 1208 von Franziscus von Uffifi geffiftet. (Brod = Sand zu fein und die alten herren mit Spottereien haften Empfindungen mare nichts naturlicher gemesen, finne met eingenommen und in 87 Jabre 1208 von Franziscus von Asserteit. Biefer gefistet. Beide fielt und die alten Berren und bie alten Berren und bie alten Berren und Boten ber untersten Gattung von ihren ernstlichen als wenn Hern Gasten soften incht mehr als 17 Juben zum Katholis sie mund ber der gehracht habe. Ein Juber fommt also auf vier baß genialen Bersasser. Ich ganz richtig, wie im Brod= anderer, als ber des genialen Bersasser. Ich ganz richtig, wie im Brod= anderer, als ber des genialen Bersasser. Ich ganz eine gehracht habe. Ein Juber gehracht habe. Ein Juber fommt also auf vier Kopf zugesagt hätte, er habe inzwischen die in H. Williamen Bransser. Wer ach wie ist dieser poetische und seine Bersasser. Ich ganz eine eingenommen und in 87 Jahren trop aller Winhe und Dyfer bott wirstlich nicht mehr als 17 Juben zum Katholis über das Medium hergefallen wäre und ihm auf den gienne Gasten seinen Gasten son die eingenommen und in 87 Jahren trop aller Winhe und Dyfer bott wirstlich nicht mehr als 17 Juben zum Katholis über das Medium hergefallen wäre und ihm auf den gienne Greeke eingenommen und in 87 Jahren trop aller Winhe und Dyfer bott wirstlich nicht mehr als 17 Juben zum Katholis über das Medium hergefallen wäre und ihm auf den gienne Gasten und Dyfer bott wirstlich nicht mehr als 17 Juben zum Katholis über das Medium hergefallen wäre und ihm auf den gienne Gasten ihm der den gerichten gerichten

Rrafan, 24. Dezember. + "Dosiego", allen Bewohnern Krafau's inegefammt --! benn jedem insbesondere gluckliche Feiertage gu munichen ift trop aller Emfigfeit, welche Die Schneefehrer entwickeln, gefährlich, Alle jeben, und jeber allen — in Bausch und Bogen. Die einzeinen Glückwunscher, benen barum zu thun, bec a bec zu spre-chen und wenigstens ein mal im Jahre barzuthun, wie gut sie es meinen, finden ohnehin ihren Weg trot Schneelavinen, Glatteis und - angenageltem Reujahrbillet. Der landesübliche Beibnachtsgruß "dosiego roku" burfte vielen nicht hier Seimischen unverständlich fein. Bor langen Beiten lebte in ber Jagellonenftabt eine ehrenwerthe Datrone, Ramens Dorothea, welche in Bohlergehen und fraftiger Gefundheit ein fehr hohes Alter er= Wohlergeisen und zu Meihnachten selig entschlief. Seither wurde es Sitte, am Tage ber "Bigilia" "Dosiego", b. h. das glückliche Alter ber Dosia zu zu wunschen. — sagt die Legende. Aber alle Bolfsgebräuche sußen auf tieserem Boben. In diesem Gruße ift mobl ein Bort aus altflavifder Sprache aufbewahrt geblieben, bas nicht nur auf bas materielle Bohlergehen Bedacht nimmt - bas Bolf liebt es, überall auf freligiofem Grunde gu fteben. bebeutet im Rirchenbialeft (Cirilica) gerecht, dosi rok: bie rechte Bestimmung, ewige Gladseligkeit. Diese wunschte also ber Christ bem anbern am füglichften jur Beit, wo in ber Rirche ber Freubenlaut ericallt: "Chriftus ift geboren. Sofannab in ber Sobe und ben Menichen auf Erben ein Bohlgefallen."
\* Dittwoch, ben 28. Dezember, wird jum Bortheil bes Re-

giffeure Beinrich Bacharba jum erften Dale: "Dofes in Egyps

ten," Oper in brei Acten von Roffini, gegeben werben.
\* Levaffor begibt fich mit feiner Gefellschaft von hier über Lemberg, wo er einige Borftellungen zu geben gebenft,

nach Kiem.
In dem Dorfe Podgorska Wola, Tarnower Bezirk, sub Hausen. 171, ist die Grundwirtbin Maria Golab,
3 Jahre alt und ihre Tochter Maria Jahre alt in Folge bes,
nach Abkochung des Frühftückes allzuraschen Zusperrens des Kanach Abkochung seine Schlenmins, und burch bas fich baburch ichnell entwickelnbe Roblenorphgas mit dem Tobe abgegangen. Der herbeigeeilte Gatte berfelben Abam Gokab wollte fein Beib und bie Tochter aus bem Gemache heraustragen, wurde ebenfalls von der Stickluft betäubt, jedoch durch schnelle hilse gerettet. \* Am 20. Dezember I. J. Abends ift Marianna Labno,

Cheweib bes Jafob Labno aus Rr. 61 in Bawaba, Tarno. ver Bezirkes, auf bem Rudwege vom Markte aus Tuchow in eine Schneeverwehung gerathen und Lage barauf erfroren gefun-

Handels. nud Borfen Rachrichten. Paris, 22. Dezember. Schlufcourfe: 3perg. Rente 70.49. -

perg. 96.90. - Staatsbahn 570. - Crebit-Mobilier 840. ibarben 573

London, 22. Dezember. Confole 953/

Rrafan, 24. Dezember. Die Getreibe-Bufuhr im Laufe ber Boche war mittelmäßig. Die Sanbelebewegung war ichwach, faum

whitelsen sich die Preise auf der Höhe der vorigen Boche.

Beizen in Mittel-Gattungen wurde mit 21, 23 und 25 fl.
poln., in besseren Gattungen mit 26½, 27—27½, sl. poln., die allerschönsten Sorten in kleinen Parteien mit 28 fl. p. bezahlt. Rorn im Durchichnitt 15, 17, bie iconften Gorten mit 17 1/4 18 fl. pol. Berfte gum Bebrauch in ben Brauereien 11, 12, 13 fl. pol., in febr iconen Corten 14, 141/2-15 fl. pol. 3m Allgemeinen ging ber Santel ichwach und gur Abichliegung von Sontracten auf fpatere Beiftellung war feine rechte Luft por-

Auf dem Krafauer Marfte fanden sich Kauseute aus Prenßen ein, welche eiwas Getreide zur Aussuhr nach Breußen anfausten. Man fauste zu diesem Zwecke Korn im Breise von 19 1/4, 20—20 1/2, st. pol. für ein Sewicht von 162 w. Pfd.

Beizen wurde gar nicht verfauft, zum Ortsbedurfniß ebens

falls nur fehr wenig gefauft; nur Korn wurde in fleinen Bartien mit 2. 50, 2.60 - 2.75 ben nieb. oft. Meben bezahlt. Rother gal. Beigen ftanb auf 3 70, 3.80 - 4 fl. bezahlt. Beifer gal. Beigen aus bem Rrafauer Rreife wurde mit 4.25-4.50 fl. ofterr. Babr. begahlt. In andern Getreibearten war fein Umfat und bei Raus fen von fleineu Partien laffen fich die Breife nicht genau abs

Rrafauer Cours am 23. Dezember. Gilberrubel in polnifd Courant 111 verlangt, 109 bezahlt. - Bolnifche Bantnoten fur fl. 5fl. B. fl. poln. 372 verl., fl. 365 bez. — Breuf. Ert. fl. 150 Ataler 801/4 verl., 791/4 bezahlt. — Ruff. Imperials 10.10 verl., 9.90 bez. — Napoleond'or's 10.— verl., 9.80 bezahlt. — Bollwichtige bollenbicke Dufaten 5.85 verl., 5.72 bezahlt. — Bollwichtige bollenbicke Dufaten 5.85 verl., 5.72 bezahlt. — Pollwichtige Mand-Dufaten 5.90 verl., 5.77 bezahlt. — Polm. Pfandbriese nebst laufenden Coupons 99 verl., 98 1/4 bez. — Galiz. Bandbriese nebst laufenden Coupons 84 1/4 verlangt. 83 3/4 bez. — Grundentlastunge-Obligationen 74 1/2 verl., 73 3/4 bezahlt. — Nastional Anleibe 79 1/2 verl., 78 1/2 bezahlt, ohne Binsen. — Neues Silber, für 100 fl. österr. B. 125 verl., 123 bez. — Actien der Carl-Ludwigsbahn 69 verlangt. 68 bezahlt. Carl=Lubwigebahn 69 verlangt, 68 bezahlt.

Bei Schuf bes Blattes mar uns bie Mittagspoff noch nicht zugekommen.

Berantwortlicher Redacteur : Dr. 21. Bocgef.

Bergeichniß der Ungetommenen und Abgereiften vom 23. Dezember 1859.

Angefommen sind die hern Gutsbes.: Biktor Grf. Sta-rzechöft, von Polen. Grf. Ladislaus Stadnickt, von Galtzten. Abgereist find die herrn Gutsbesitzer: Grf. Iwo Zaluski nach ang Mycieleti, nach Preugen. Rafimir Cobi

Abgang ber Radricht hatte man bereits 5 Leichname gu Tage

Rundmadjung. Die Rinderpeft ift laut Mittheilung ber f. f. Statt= halterei zu Lemberg vom 1. d. M. 3. 51679 im dorti= gen Bermaltungsgebiete nach ben in ber letten Salfte bes vorigen Monates eingelangten Erhebungen gu Mołotów, Bakawina, Załonów und Dymidów, Brzezaner Rreises, zu Brzezina Stryer Rreises, zu Bednarów Stanislaer Rreises, zu Soroki Tarnopoler Rreis fes und zu Bilcza Czortkower Rreises neu ausgebrochen.

Die Seuche besteht bemnach jest in 20 Ortschaften, wovon 2 auf ben Sanoker, 3 auf ben Strper, 7 auf ben ift. ben Brzeganer, 5 auf ben Stanislauer und je ein Geuchenort auf ben Bloczower, Tarnopoler und Czortkower Rreis entfallen.

In 8 biefer Seuchenorte ift jedoch fein Rrankenftand mehr verblieben, mabrent ber in ben übrigen 12 Seuchen= orten ausgewiesene lette Rrantenftand 67 Stude beträgt. Seit dem letten Ausbruche der Seuche hat diefe in den betreffenden einen Sornviehftand von 7902 Studen gab= lenden Ortschaften in 74 Behofen, 476 Stude ergriffen, wovon 47 genefen und 334 gefallen find, 28 erschlagen wurden und 67 wie oben bemerkt, noch als feuchend ausgewiesen werden.

Diefe Berbreitung ber Geuche im Lemberger Berwaltungsgebiete wird mit ber Aufforderung zur größt= möglichen Borficht beim Sandel mit Rindern und bavon herstammenden roben Urtikeln zur öffentlichen Kenntniß

Bon der f. f. Landes=Regierung. Rrafau, am 13. December 1859.

N. 36997. (1169. 2-3) Rundmachung.

Die f. f. bohmifche Statthalterei hat unterm 12. b. Mts. 3. 65699 anher eröffnet, daß am 25. bis 28. November 1. 3. in ben Ortschaften Nimburg, Wschechlap und Drahelitz Bunglauer= und in der Gemeinde Heinzendorf, Chrudimer Rreises die Rinderpest zum Musbruch gekommen ift und hieran von einem Gefammtftande von 650 Rindern, im Gangen 31 Stude erfrankt find, wovon 7 fielen und 24 der Reule unterzogen murden.

Laut einer gleichzeitig eingelangten Buschrift ber f. f. Schlesischen Landesregierung vom 14. d. M. 3. 18062 Hornviehe vorkommende angebliche Lungenseuche als wahre Rinderpeft conftatirt worden.

Diefe Mittheilungen werden mit dem Beifage gur öffentlichen Kenntniß gebracht, bag bie erforderlichen veterinar-polizeiliche Magregeln in beiden Kronlandern eingeleitet worden find, und daß aus Unlag ber in preuß. Schlesien ausgebrochenen Rinderpest, der Eintrieb von Sornvieh, die Ginfuhr rober von Rindern berftammenben Handelsartifel und Futterstoffen aus diesem Lande in bas Krakauer Bermaltungsgebiet unterfagt, fowie bie Biehmarkte in ben gegen preuß. Schlesien gelegenen Be-Seuchendauer eingestellt werden.

Bon ber f. f. Landes = Regierung. Rrafau, am 19. December 1859.

M. 425. civ. Edict.

Dom Bieczer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird mittelft gegenwärtigen Ebictes bekannt gemacht, es habe wider die liegende Maffe bes Undreas Bochnia und ben abwesenden Mathias Bochnia, Sebastian Bochnia im eigenen Namen wie Namens der Miterben nach Undreas Bochnia, megen Ungultigfeits-Erklarung bes zwischen bem verstorbenen Undreas Bochnia und Mathaus Bochnia im Sabre 1846 errichteten Rauf= und Berfaufs=Contrac: tes, eines in Biecz gelegenen Grundstuckes unter bem 23. Marg 1859 3. 425 Rlage angebracht und um rich terliche Silfe gebeten worüber die Tagfahrt auf ben 15. Februar 1860 und 9 Uhr Vormittags bestimmt wor

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Begirfsamt als Gericht gu beren Ber=

(1125. 3) tretung und auf feine Gefahr und Roften ben Grn. 13. 3716. Rudnicki Ignat mit Substituirung bes Grn. Cefar brachte Rechtssache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen gebauden in Raycza erforderlichen und mit 579 fl. 22 Basiński als Curator bestellt, mit welchem die ange-Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebict werden bemnach bie Belangten erinnert zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen andern Sachwalter zu wahten und diesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt Die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beizumeffen haben

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht Biecz, am 28. Juni 1859.

## Für die Geschäftswelt!

Der bereits feit 4 Jahren ununterbrochen erfcheinende "Gefchafts Bericht" von S. Lochner wird funftiges Jahr unter bem Titel:

## Lochner's Geschäfts=Zeitung

für landwirthschaftliche Producte, diverse Fabrikate und Waaren,

in Groß-Folio-Format herausgegeben, und foftet bas

jährliche Abonnement . . . 5 fl. — fr. öfterr Bahr. bas halbjährige Abonnement . 2 fl. 50 fr. "

mit freier Zusendung in alle f. f. österreichischen und Post-Vereins-Staaten.

Die "Gefchafts-Beitung" bringt jebe Boche eine mahrheitsgetreue Darftellung, ber Preife und Conjuncturen über landwirthichaftliche Producte, biv. Fabrifate und Baaren, von ben bedeutenoften in- und auständischen Sandelsplägen. Wir nennen die Stabte: Amfterdam, Berlin, Bremen, Breslau, Brunn, Conftautinopel, Dresden, Grat, Hamburg, Magdeburg, Mannheim, Munden, Uurnberg, Paris, Peft, Prag, Prefburg, Botterdam, Saag, Stettin, Trieft, Wien &. Gie bringt von diefen Stadten: Driginal Berichte, telegrafische Depeschen, über Getreide und Sulfenfruchte, Mahlproducte, Schlachtviehmartte; ferner verläßliche Berichte über Colonialwaaren, Bergwerts- und hemifche Producte, Dunger-Fabrifate, Gifenwaaren, Farbmaaren, Fettwaaren und Dele, Glasmaaren, Sanf und Flachs, robes und gearbeitetes Leber, Sopfen, Samereien, Schafwolle, Spiritus, Spobium, Starte, Buder ic.

Unter den Rubrifen: Adressen, Anbot & Bedarf, Correspondeng der Redaction, Erfindungen, Privilegien und Berbefferungen, Gefege und Berordnungen, Induftrielles und Birthfchaftliches, Licitationen und Berpach: tungen, Speculations-Gefchafte, Berkehr= und Bollwefen, verschiedene Mittheilungen ic., findet faft jeder Gefchaftsmann von jeder Branche Brauchbares und Rugliches.

Durch bie Benugung ber "Gefch afte = Beitung" haben ichon viele gefchaftliche Bortheile erreicht, und ift die in Beneschau in preugisch Schlefien unter bem Manche wurden vor Berluften bewahrt, ba nicht ein jeder Geschäftsmann, Producent, Spekulant in der Lage ift, wochentlich großere Betrage, fur telegerafifche Nachrichten auszugeben ober Correspondenzen von fo vielen Sandelspläben zu erhalten.

prag, am 20. December 1859.

## Die Redaction von Lochner's Geschäfts:Zeitung.

Seb. Lochner,

Rauf= und handelsmann in Prag 570/1 1. Stock.

| auf in Darall Linke Reaumur der Lust bes Allin es der Armosphäre in der Lust von | mit Unigert gemeinensell weditigen ui Meteorologische Beobachtungen. |                                |              |                               |                                                       |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| OD OL 207 LOA LOCK TOO SOAR FAMOR                                                | ber Armosphare in ber guft Caufe D. T.                               |                                | Feuchtigfett | Temperatur<br>nach<br>Regumur | Barom. Dobe<br>auf<br>in Parau Linte<br>I' Reaum. red | Stunde |  |
|                                                                                  | heitet                                                               | den mafiguith air inerial angu |              |                               | 27 23                                                 | 23 2   |  |

# Kundma de chung.

Bom 15. Rovember 1859 angefangen wird auf ber f. f. priv. galig. Carl-Ludwig-Bahn nachftehende Kahrordnung in Wirksamkeit treten.

## Personen-Züge.

| von Krakau nach Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zeworsk                                                                                                                                                                                                             | is Datist u                                                                                                 | Vefenen Conbibaten 3                                                                                                                                | on Przewo                            | rsk /nac                                                                                                                     | h Krak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | au                                    | iang sdon                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | onenzug N. 1 Gemisch<br>unft Abgang Ankunf<br> M. St.  M. St.  M                                                                                                                                                    | t Abgang                                                                                                    | nen der Golfalden<br>geldeben, um das Ach<br>n.t. Sie bieher vergebie<br>G. Körnerst Ded 1831<br>den Seiten des Verfähren<br>von Seiten des Verfähr | ation                                | enifolewaten                                                                                                                 | Personenzug<br>Ankunft   Abg<br>St.   M.   St.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gang Ankunt                           | t Ubgang                                                                                                               |
| Krakau       280         Bierzanów       10         Podłęże       10         Kłaj       11         Bochnia       11         Słotwina       11         Bogumiłowice       12         Tarnów       12         Czarna       1         Dębica       1         Ropczyce       2         Sędziszów       2         Trcziana       2         Rzeszów       3         Lańcut       3         Przeworsk       4 | rm. 10 30 Früh 43 10 44 5 57 59 11 2 6 20 17 11 17 6 48 32 11 37 7 9 57 12 1 7 43 30 12 30 8 30 42 12 50 8 45 23 1 24 9 39 42 1 47 10 4 7 2 10 10 37 22 2 27 10 55 45 2 47 11 28 10 3 20 12 1 49 3 54 — 30 Radom. — | 0 6 28<br>8 6 49<br>9 7 18<br>8 7 52<br>0 8 31<br>5 8 57<br>9 41<br>4 10 12<br>7 10 39<br>5 11 5<br>8 11 31 | Przeworsk Łańcut Rzeszów Trzciana Sędziszów Ropczyce Dębica Czarna Czarna Bogumiłowice Słotwina Bochnia Kłaj Podłęże Bierzanów Krakau               | *10*10* *10*1) *10<br>*10*10* *10*2* | malien i pe<br>midaninopel<br>midard don<br>daridard don<br>daridard bod<br>bon lange<br>daridari bo<br>mobil ni<br>u carni; | Sormit.     9       9     36     9       10     10     10       10     43     10       11     3     11       11     20     11       11     43     11       12     6     12       12     40     12       1     29     1       1     53     1       2     13     2       2     28     2       2     46     2       3     -     Na | —   —   —   —   —   —   —   —   —   — | 6 2 47<br>0 3 20<br>6 3 38<br>4 12<br>4 4 35<br>7 5 30<br>4 5 45<br>8 6 30<br>7 2<br>7 23<br>2 7 23<br>2 7 45<br>5 8 6 |
| so ver son mube, four kakau mach of us pi'de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von Wieliczka<br>Niepolomic                                                                                                                                                                                         | Con auraquo                                                                                                 | wielic                                                                                                                                              | ezka de de                           | gelaffen ba t                                                                                                                | Wieliczk<br>Krakau                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pidmendia                             | hebraischen<br>lichteiten                                                                                              |
| Semischter Zug Nr. 17 Unkunft Ubgang Station St. M. St. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     | r. 18<br>1ft Abgang<br>N. St. M.                                                                            |                                                                                                                                                     | Unkunft Ubgang<br>St. M. St. M       | Ctati                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | funft   Abgan<br>  M.   St.   D       |                                                                                                                        |
| Krakau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zanów 1 4<br>lęże 2 1<br>polomice 2 3                                                                                                                                                                               | 1 45<br>0 2 20<br>30 Nachm.                                                                                 | Niepołomice<br>Podłęże<br>Bierzanów<br>Wieliczka<br>r k l n g.                                                                                      | 3   40   3   50                      | Wieliez<br>Bierzanóv<br>Kraka                                                                                                | v 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ends 6   —   12 6   13 40 Ubend       |                                                                                                                        |

Anmeraung. Der Personenzug Nr. 1 steht in Berbindung bon Wien, Brunn, Olmus, Troppau, Bielis, Granica und Myslowis. nach Wien, Brunn, Olmus, Troppau, Bielig. 9tr. 2 otto Die gemischten Buge Rr. 18 und 19, verfebren nach Erforderniß.

Pon der k. k. priv. galiz. Carl Ludwig-Bahn.

Rundmachung.

Bur Berpachtung ber an ber Rirche und ben Pfart fr. CM. veranschlagten Herstellungen wird in Folge b. f. freisbehordl. Erlaffes vom 14. November 1859 3. 13981 die Licitation am 29. December 1859 Bormittags 10 Uhr in der hiefigen Umtskanzlei abgehalten werden.

(1170.2-3)

Das vor ber Licitation zu erlegende Badium beträgt 70 fr. ő. 2B.

Die Bedingniffe werden bei ber Licitation eingus feben fein.

Bom f. f. Bezirksamte. Milówka, am 24. November 1859

## Wiener-B se-Berich

vom 22. Dezember. Deff liche Schuld. A. Des Staates.

| 1 | In Deft. 2B. ju 5% für 100 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68.25           | 69 -       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|   | Mus bem National-Anleben ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79.60           |            |
|   | Bom Jahre 1851, Ser. B. ju 5% für 100 fl. Metasliques zu 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | South J         | BOTTO.     |
|   | btto 41/2% für 100 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72.75           | 73 5       |
|   | 1 2 10 less 200 les e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65.—            | 65         |
|   | mit Berlofung v.3. 1834 für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360.—<br>122.50 | 365        |
|   | ", 1854 für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114             | 123        |
|   | Como-Rentenscheine ju 42 L. austr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.25           | 17.5       |
| 1 | original of a serious of the section of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aurins i        | do ledo    |
|   | B. Der Aronlander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | refer      |
|   | Brundentlaftung Dbligationen von Ried. Deflert. ju 5% fur 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01              | 00         |
|   | von Ungarn ju 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74              | 92         |
|   | von Temeier Banat, Rroatien und Glavonten ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14              | 14.00      |
|   | 5% jur 100 fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72              | 73         |
|   | von Galigien 211 5% für 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73.75           | 74.50      |
|   | von der Butowing ju 5% für 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71.50           | 72         |
|   | von Siebenburgen gu 5% fur 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71.50           | 72         |
| 1 | von and Ronland. ju 5% fur 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86              | 93         |
| 1 | mit der Berlofunge-Rlaufel 1867 gu 5% für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |            |
| 1 | one stages of the stages and specific and safe in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | date.           | blyrad     |
| - | Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |            |
|   | ber Mationalbank pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 898 -           | 900        |
| 1 | ber Gredit-Unftalt fur Sandel und Gewerbe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212.00          | 11111      |
| - | 200 fl. ofterr. B. o. D. pr. St ber nieber-ofter. Escompte = Gefellich. ju 500 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 212.80          | 213        |
|   | (8DR. abaestennelt nr St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500             | 200        |
|   | EM. abgestempelt pr. St ber Raif. Ferd. Mordbahn 1000 fl. & M. pr. St. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 580 -           | 582<br>991 |
|   | ber Saato-Gifenbahn-Gefellich. gu 200 fl. GDic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303 - 1         | 991.       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 278.25          | 278 7      |
|   | ber Raif. Elifabeth = Bahn ju 200 fl. ED?. mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | perbe      |
|   | 140 fl. (70%) Einzahlung pr. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176             | 176 50     |
|   | der jud-norddeutschen Berbind. = B. 200 fl. EDt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136.50          | 137        |
| 1 | ber Theißbahn ju 200 fl. EDl. mit 100 fl. (5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - CI            | india n    |
|   | Einzahlung vr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105             | 105        |
| 1 | ber subl. Staats-, lomb. ven. und Gentr. sital. Gi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |
|   | fenbahn ju 200 fl. öfterr. Bahr. m. 80 fl. (40%) Eing. neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 50          | 160        |
|   | ber Raifer Frang Jofeph-Drientbahn ju 200 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159.50          | 100        |
| - | ober 500 Fr. mit 60 fl. (30%) Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120             | 194 -      |
| - | ber öfterr. Donanbampfichifffahrte-Gefellichaft ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | alad die        | 100        |
|   | 500 fl. CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450             | 452        |
| 0 | des öfterr. Blond in Trieft ju 500 fl. CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 228.—           | 230        |
| - | ber Biener Dampfmuhl = Aftien = Gefellichaft gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340             | 348        |
| - | A Company of the Comp | All notes       | 1040.      |
|   | Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101             | 700        |
| - | Der   6 jahrig zu 5% für 100 ft   Nationalbant   10 jahrig zu 5% für 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101             | 102        |
|   | auf ED. verloebar ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97 25<br>94.25  | 94.5       |
|   | ber Nationalbant i 12 monatlid ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.—           | 04.0       |
|   | auf öfterr. Wah.   verlosbar ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90.—            | 90 2       |
| 1 | at an Sobs of o Bonomberen 40 Dann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brind H         | 100.2      |
|   | ber Crebit = Anftalt fur Santel und Gewerbe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |
|   | 100 fl. öfterr. Babrung pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104.50          | 104.7      |
| - | der Donaudampfichifffahrtegesellschaft ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O Seld S        | - donne    |
| - | 100 fl. CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104.50          | 104.7      |
| - | Efterhain ju 40 fl. CDR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            |

### Abgang und Ankunft der Gisenbahnzüge bom 1. August 1859.

Ruff. Imperiale . . . . . 10 fl. -10 , 10 fl. -12

3 Monate. Bant = (Plat = ) Sconto

Hugeburg, für 100 fl. fubbeuticher Bahr. 31/2%

Frankf. a. Dt., für 100 fl. fubb. Bahr. 3% . .

Handle (d. M.), für 100 M. B. 2½%.
London, für 10 Ph. Sterl. 2½%.
London, für 100 Franken 3½%.
Cours der Geldforten.

Nach Wien 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Minuten Nachmittage. Nach Granica (Warschau) 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Min. Nachm. Nach My elowig (Breelau) 7 Uhr Früh, Bis Dfrau und über Dberberg nach Preugen 9 Ubr 45 Mi nuten Bormittags.

Nach Mzeszów 5, 40 Früh, (Anfunft 12, 1 Mittags); nach Brzeworsf 10, 30 Borm. (Anfunft 4, 30 Nachm.) Nach Bieliczfa 11, 40 Bormittags.

Nach Rrafau 7 thr Morgens. 8 Uhr 30 Minuten Abends. Mach Krafau 11 Uhr Bormittags.

Nad Kratau 1 Uhr 15 M. Nachm.

Mach Granica 10 uhr 15 M. Rachm.

Mach Granica 10 uhr 15 M. Borm. 7 uhr 56 M. Abends
und 1 uhr 48 Minuten Mittags.

Nach Arzebinia 7 Uhr 23 M. Mrg., 2 uhr 33 M. Nachw.

Abgang von Granica

Nach Szczałowa 6 uhr 30 M. Früh, 9 uhr Borm., 2 uhr
6 Min. Nachmitt.

Bon Mien 9 Uhr 45 Min. Borm., 7 Uhr 45 Min. Abends. Bon Mystowis (Breslau) und Granica (Warfcau) 9 Uhr 45 Min. Born. und 5 Ubr 27 Min. Abende. Bon Ofrau und der Oberberg aus Preußen 5 Ubr 27 M. Abbe-Aus Rzeszów (Abgang 2, 15 Nachm.) 8, 24 Abende, aus Brzeworst (Abgang 9 Uhr Borm.) 3 Uhr Nachm.

Mus Bieliczfa 6, 40 Abende

38.25

38.50

23.- 23 50

28.50 29.-

16.25 16.50

106.12 106.25

106.12 106.25

93.25 93.40

5 fl. -83 Mfr. 5 fl. -84 Mfr.

38.75

Palffy

Clary St. Genois

Balbflein

Reglevich

Winbifchgras ju 20

zu 40

(601. 2)

## Amtsblatt.

M. 4619'civ. Kundmachung.

Bom f. f. Kreisgerichte in Neu-Sanbez wird über Einschreiten bes Lemberger f. f. Lanbesgerichtes vom 30. Juni 1859 3. 22693 jur Befriedigung ber, von ber galizischen Sparkaffe wider Eleonora Fihauser geborne Wojnarowicz, Celeftine Pieniążek geb. Wojnarowicz und Labislama Lukawska geb. Wojnarowicz erfiegten Forberung im Reftbetrage von 7780 fl. 86 fr. 6. 23. fammt 5% Binfen feit 19. December 1858 und ber Einbringungefoften im Betrage von 16 fl. 30 fr. oft. Bahr. Die zwangsweife Berfteigerung bes im Canbeger Rreife gelegenen, bem Alerander Lgocki, Geleftine ober Celine Pienigzek und Labistawa Lukawska eigenthum: lich gehörigen Gutes Jankowa ausgeschrieben, welche hiergerichts in brei Terminen, b. i. am 23. Februar, 22. Marg und 26. April 1860 jebesmal um 10 Uhr Bormittage unter folgenden Bedingungen abgehalten mer-

1. Die genannten Guter werben fammt allen bagu gehörigen Gebauben, Grunbftuden und Gerechtfamen, überhaupt mit allem Bugebor in Paufch und Bogen, jeboch mit Musichus ber fur bie aufgehobenen Grund= laften bereits ermittelten und jugewiesenen Enticha-

bigung verfauft.

25,299 fl. 20 fr. EM. ober 26,564 fl. 30 fr. 5. 2B. angenommen, unter welchem Werthe bei ben

3. Jeder Raufluftige hat 5% bes obigen Schapungswerthes im runden Betrage von 1330 fl. oft. 2B. im Baaren ober in öffentlichen Staatsichulbver= fchreibungen ber galigifch = ftanbifcheu Pfanbbriefen, in ben Berthepapieren aber nach bem letten in ber "Rrafauer Beitung" angegebenen Gurfe, niemals ches falls es im Baaren erlegt murbe, bem Deiftben übrigen Licitanten aber nach beenbeter Berftei= jacemi warunkami: gerung rudgeftellt werben wird.

4. Der Erfteber wird gehalten fein, bie Salfte bes an: gebotenen Raufpreifes binnen 30 Tagen nach Buftellung gu feinen Sanden ober gu Sanden feines Machthabers bes, ben Licitationsact genehmigenben Befcheibes, im Baaren mit Ginrechnung bes Babiums, an bas gerichtliche Depositenamt zu erlegen, worauf ihm bas in Staatspapieren ober in Pfand-

briefen ber galig. -ftanb. Grebitsanftalt erlegte Ungelb wirb ausgefolgt werben.

Die zweite Salfte bes Raufpreifes aber hat ber Erfteher binnen 30 Zagen nach ber auf obige Urt geschehenen Buftellung bes, bie Bahlungsordnung ber Sppothekaforderungen feststellenden Befcheibes gu Berichte= oder zu Sanden ber barin angewiefe= nen Glaubiger gu bezahlen, und bis biefe Bahlung erfolgt, von biefer zweiten Raufschillingshalfte bie bom Tage ber phyfifchen Uebernahme ber erkauften Realitat zu berechnenben 5% Binfen halbjährig vorhinein an bas Gericht abzuführen.

Der Raufer ift gehalten, bie auf ben zu verfteigernben Gutern hopothegirten Schulben nach Dag: gabe feines Meiftbotes ju ubernehmen, wenn einer ober ber andere Gläubiger feine Forberung por ber etwa bedungenen Aufkundigungsfrist anzunehmen

sich weigern wurde.

Sobald ber Raufer bie erfte Satfte bes Raufpreifes gemäß ber 3ten Bebingung erlegt haben wirb, wirb ihm bas Eigenthumsbefret bezüglich ber erkauften Guter ausgefertigt, und er als Eigenthumer bavon, boch unter ber Bebingung intabulirt werden, bag gleichzeitig mit ber Berbucherung feiner Eigenthum6= rechte auch bie Intabulirung bes ruckftanbigen Rauffcillings fammt Intereffen und ben in ber 3ten Bebingung enthaltenen Berbinblichfeiten im Laftenftanbe ber erfauften Guter auf feine Roften ermirtt werbe. - Gobann werben bie erfauften Guter ihm in ben phyfifchen Befit auf feine Roften übergeben, und alle barauf haftenben Schulben, mit Muenahme iener, bie er gemaß ber 4ten Bedingung etwa gu übernehmen hatte, aus biefen Gutern gelofcht und auf ben Raufpreis übertragen werben.

Die Gebühren fur bie Uebertragung bes Eigenthums und fur bie Intabulation bes rudftanbigen Rauf-Schillings fammt Rebengebuhren hat ber Erfteher

aus Eigenem zu tragen. Sallte ber Raufer welcher immer ber obigen Bebingungen nicht nachkommen, fo wird auf feine Befahr und Roften eine Relicitation ausgeschrieben, und bie erftandenen Guter in einem einzigen Termine auch unter bem Schabungswerthe veraugert werben, wobei ber wortbruchige Raufer fur ben hieraus entspringenben Schaben und Abgang, nicht nur mit bem erlegten Babium, sonbern auch mit feinem fonftigen Bermogen verantwortlich bleibt.

Der Erfteher ift gehalten beim Abichluffe ber Ber= fteigerung bem Gerichte einen von ihm zu bestellenben in Reu = Sandes anfaffigen Bevollmachtigten namhaft ju machen, an welchen alle, biefes Raufnamhaft gu iniagen, an betagen aue biefes Raus-geschäft betreffenden Bescheibe und Erlässe, zugestellt werben sollen, widrigens lettere im Gerichtsorte mit ber Zustellung zu eigenen Hanben, angeschla= gen murben.

10. Gollten bie gebachten Guter in feinem biefer Ter-

mine uber ober wenigstens um ben Schabungs= werth veraußert werben, fo wird unter Ginem gur Festfebung ber erleichternben Bebingungen ein Ter= min auf ben 26. April 1860 um 4 Uhr Rach= mittag bestimmt, und biegu bie Glaubiger vor= gelaben.

Bon biefer Licitationsausschreibung werben verftanbigt a) Die f. f. Finang : Profuratur in Rrafau Damens bes h. Merars, bes Reu-Sandezer Francistaner Convente, ber Glifabeth Krosiński'fchen Stiftung, bann ber Armen in Jankowa, Lipniczka und

Berr Florian Jaworski in Jankowa zu eigenen

ferner jene Glaubiger, welche mit ihren Forderungen entweder nach bem 23. Mai 1859 in bie Landtafel gelangten, ober benen bie gegenwartige Feilbietungsauschreibung aus mar immer fur einem Grunde gar nicht, ober nicht rechtzeitig jugeftellt werden fonnte, mittelft bes ihnen gur Bahrung ihrer Rechte fomohl bei ben Feilbietungstagfahrten ale auch ben nachfolgenben gerichtlichen Ucten beftellten Curator Ubv. Dr. Zieliński mit Gubftis tuitung des Ubv. Dr. Micewski.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Reu-Sandec, am 14. November 1859.

N. 4619. Obwieszczenie.

C. k. Sąd obwodowy w Nowym-Sączu rozpi-Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene suje w skutek wezwania Sadu krajowego Lwow-Schapungswerth biefer Guter im Betrage von skiego z dnia 30go Czerwca 1859 do L. 22693 przymusową sprzedaż publiczną dóbr Jankowy w obwodzie Sandeckim położonych, Aleksandra ersten zwei Feilbietungetagfahrten biese Guter nicht Lgockiego, Celestyny czyli Celiny Pieniążkowej Władysławy Łukawskiej własnych, w celu zaspokojenia summy, przez galicyjską Kasę oszczęd-ności przeciw Eleonorze z Wojnarowiczów Fihauzerowej, Celestynie z Wojnarowiczów Pieniażkowej

i Władysławie z Wojnarowiczów Łukawskiéj wywalczonéj, w resztującéj ilości 7780 złr. 86 kr. w. a. wraz z 5% odsetkami od 19. Grudnia 1858 jeboch über ben Nominalwerth, als Badium zu bieżącemi, oraz kosztami egzekucyjnemi w ilości Handen der Licitationscommission zu erlegen, wel- 16 zir. 30 kr. w. a. wyznaczając trzy terminy tj. na dzień 23. Lutego, 22. Marca i 26. Kwietnia bieter in bie erste Raufschillingshalfte eingerechnet, 1860 zawsze o godzinie 10tej zrana pod następu-

1. Rzeczone dobra sprzedaje się ryczałtem z wszystkiemi do tychże należącemi budynkami, polami i prawami, w ogóle z wszelkiemi przy-należytościami, wyjąwszy jednakże uzyskanego już sądownie przyznanego wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze.

2. Cenę wywoławczą stanowi wartość szacunkowa tych dóbr w ilości 25299 złr. 20 kr. mk. czyli 26564 złr. 30 kr. w. a., i niżéj téj ceny atoli powyższe dobra w pierwszych dwóch 3. 6422.

terminach sprzedanemi nie będą. Chęć kupienia mający obowiązanym jest złogacyach rządowych, albo w listach zastawnych galicyjskiego Towarzystwa kredytowego, które to papiery nie według imiennéj warto-Krakowskiej (niemieckiej) wyrażonego, obliinnym zas współkupującym zaraz po ukończeniu licytacyi zwróconym zostanie.

Kupiciela obowiązkiem będzie złożyć polowę ofiarowanéj ceny kupna w przeciągu 30 dni po doręczeniu mu do rak własnych lub jego pełnomocnika rezolucyi, akt licytacyjny potwierdzającej, w gotówce z wliczeniem za-kładu, do depozytu sądowego, poczem mu wydany zostanie zadatek, jeżeli w papierach rządowych lub w listach zastawnych galicyj-

skich był złożonym.

Drugą zaś połowę ceny kupna ma nabywca w przeciągu 30 dni po doręczeniu w sposób powyższy wykonaném rezolucyi, tabelę płatniczą wierzytelności hypotecznych ustanawiającej, zapłacić do rąk wierzycieli tamże wskazanych, lub złożyć ją do depozytu sądowego, procenta zaś od téjże połowy po 5% liczyć się mające, dopóki całkowita jej wypłata nie nastąpi, składać od dnia fizycznego odebrania kupionéj realności z góry półrocznie do depozytu sądowego.

Nabywca będzie obowiązanym długi na dobrach sprzedać się mających zahypotekowane, w razie gdyby który z wierzycieli swéj pretensyi niechciał przyjąć przed zawarowanym może terminem wypowiedzenia, w miarę ofiarowanéj ceny kupna przyjąć na siebie.

Uiściwszy się nabywca według warunku 4go z pierwszej połowy ceny kupna, otrzyma wy-rok własności względem dobr kupionych na piśmie, i zostanie za właściciela tychże zaintabulowanym, jednakże pod tym warunkiem, ażeby z wcieleniem do tabuli jego praw własności równocześnie uzyskaną została na jego koszt własny także intabulacya resztującej ceny kupna wraz z odsetkami i obowiązkami w warunku czwartym wyrażonemi w stanie biernym dóbr nabytych. — Naówczas odda mu się jego kosztem w posiadanie fizyczne dobra kupione, i wymaże się z tychże wszystkie długi na nich ciążące z wyjątkiem tych, któreby według warunku piątego musiał przyjać na siebie i przeniesie je się na cenę

Należytość od przeniesienia własności i od intabulacyi zalegléj ceny kupna wraz z przynależytościami nabywca z własnego pono-

Gdyby nabywca któremukolwiek warunkowi zadość nieuczynik, natenczas na jego koszt niebezpieczeństwo rozpisze się relicytacyę, sprzeda się dobra te na jednym terminie nawet niżej wartości szacunkowej, obok czego słowo łamiący nabywca staje się odpowiedzialnym za wynikającą ztąd szkodę i ubytek nietylko włożonym swym zakładem, ale nawet całym swym majatkiem.

Nabywca ma przy zakończeniu licytacyi oznaj-

mić sądowi pełnomocnika przez siebie wybranego w Nowym-Sączu zamieszkałego, któryby wszystkie w téj sprawie kupna wychodzące rezolucye i rozporządzenia sądowe odbierał, w przeciwnym bowiem razie akta te przez zawieszenie ich w budynku sądowym, otrzymałyby moc doręczenia do rak własnych. Na przypadek gdyby dobra te nie zostały w żadnym z tych terminów, ani wyżej, ani 10. przynajmniej według ceny szacunkowej sprzedane, wyznacza się zarazem termin dla usta-

O rozpisaniu licytacyi niniejszéj, uwiadamia się: a) C. k. Prokuraturę finansową w Krakowie w imieniu wys. skarbu, zakonu Franciszka-nów w Nowym-Sączu, fundacyi Krosińskiej Elźbiety, potem ubogich w Jankowy, Lip-niczki i Brzany.

nowienia lżejszych warunków na dzień 26go

P. Jaworskiego Floryana w Jankowy do rak

własnych, nakoniec:

tych wierzycieli, którzyby z swémi wierzy-telnościami, albo po 23. Maja 1859 weszli do tabuli krajowej, lub którymby rozpisanie niniejszéj licytacyi z jakiegokolwiek powodu, albo wcale, lub niedość wsześnie doręczoném być niemogło, przez umyślnie im, w celu bronienia ich praw tak przy terminach licytacyjnych, jakotéż przy następnych czynnościach sądowych ustanowionego kuratora w osobie adwokata P. Dra Zielińskiego z zastępstwem adwokata Pana Dra Micewskiego i niniejsze obwieszczenie.

Z Rady c. k. Sadu obwodowego. Nowy-Sacz, dnia 14. Listopada 1859.

Ebict. (1146. 1-3)

Bom Rzeszower f. f. Kreisgerichte wird gur Bor: żyć jako zakład do rąk komisyi licytacyjnéj nahme ber mit Beschluß vom 6. Mai 1859 3. 2020 5% ceny szacunkowéj w okrąglej ilości 1330 Behufs executiver Einbringung ber durch die galizische zir. w. a. w gotowce lub w publicznych obli- Sparkasse wider die Cheleute Franz und Eva Jaworskie erfiegten Reftforberung von 2178 fl. 3 fr. oft. Babr. fammt den bom 1. April 1853 bis jum Tage ber mirtlichen Capitalegahlung ju berechnenben 5% Binfen, Gesci, lecz według kursu ostatniego w Gazecie richts- und Grecutionstoften pr. 66 fl. 66 fr. 6. 3. bewilligten erecutiven Feilbietung bet Beuge dom. 2 p. 64 czać się mają. Zakład ten, jeżeli w gotówce n. 9 har. dem Roman Jaworski eigenthumlich gehőrizlożonym zostanie, wliczy się najwięcej ofia- gen in Rzeszów sub NC. 157 gelegenen Realitat ber rujacemu w pierwszą polowę ceny kupna, vierte Termin auf ben 27. Februar 1860 Bormittags 9 Uhr beim Rzeszower f. f. Kreisgerichte unter folgen= ben Bebingungen ausgeschrieben :

Bum Musrufspreife wird ber gerichtlich erhobene Schabungswerth in ber Summe pr. 17151 fl. 435/10 fr. 5. 28. angenommen und es wird die befagte Realitat, falls fein Unbot über ober um ben Schagungswerth erfolgen follte, unter bem Schähungemerthe hintangegeben werben.

Jeber Raufluftige hat ju Sanben ber belegirten Licitationscommiffion an Babium 5% bes Schagungs werthes namlich in runber Summe ber Betrag von 900 fl. ő. 2B. im baaren Gelbe ober in öffentlichen auf ben Ueberbringer lautenden Staatsschuldverschrei= bungen ober in abnlichen galig.-ftand. Pfandbriefen ober in nicht vinculirten Grundentlaftungs = Dbliga= tionen fammt Coupons, welche nach bem letten aus ber "Rrakauer Beitung" entnommenen Curfe, jedoch nicht über ben Rennwerth angenommen werden, gu erlegen. Das Babium bes Meiftbieters wird qu= ruckgehalten.

Der Meiftbieter bat binnen 30 Tagen nach rechtsfraftigem Licitationsacte ben 3ten Theil bes Rauffcillings mit Ginrechnung bes Babiume an bas freisgerichtliche Depositenamt zu erlegen.

4. Cobald ber Meiftbieter ber 3ten Bedingung wirb 15. Genuge geleiftet haben, wird ihm ber phpfifche Befit ber Realitat auch ohne fein Unlangen übergeben werden. Bom Tage ber Uebergabe übergeben auf ben Raufer fammtliche von ber Realitat' gebubren= ben Steuern und fonftigen Abgaben, ferner hat berfelbe von biefem Tage bie 5% Intereffen von ben übrigen zwei Raufichillingebritteln hatbjahrig becurfive an bas freisgerichtliche Depofitenamt gu

Der Raufer bat bie auf ber berfteigerten Realitat fichergeftellten Schulbforberungen, falls bie Glaubiger bie Bahlung por ber etwa vorgefehenen Muffunbigung nicht annehmen follten, nach Maggabe bes Raufschillings ju übernehmen, welche Schulbforberungen bann in ben Raufschilling werben eingerechnet werben.

Binnen 30 Tagen nach Rechtsfraft ber Bahlunge= ordnung hat der Raufer die übrigen zwei Rauf= fcillingsbrittel mit ben etwa gebuhrenden Intereffen an bas freisgerichtliche Depositenamt zu erlegen, ober aber sich mit ben Glaubigern anders abzusin= ben und fich hieruber vor Bericht binnen berfelben Beit auszuweifen.

Sollte ber Raufer ber 3., 4. ober 5. Bedingung nicht nachkommen, alsbann wird er bes Babiums für die Gläubiger verluftig und die Realitat auf Unlangen irgend eines Glaubigers ober bes Schulb= nere, ohne neuerliche Schabung auf feine Befahr und Untoften in einer einzigen Frift um was immer fur einen Preis veraußert werben, und er außer= bem fur ben allfälligen Musfall am Raufpreife ber=

antwortlich bleiben.

Sobald ber Raufer ber 6. Feilbietungsbebingung wird Genuge geleiftet haben, alebann wird ihm bas Eigenthumsbecret ber erkauften Realitat ausgefertigt, er als Eigenthumer berfelben intabulirt und bie auf berfelben haftenden Laften gelofcht und auf ben im Depositenamte befindlichen Raufschilling übertragen werben. - Die Uebertragungsgebuhr und bie Ro= ften ber Intabulation hat ber Raufer allein zu tragen. Bird bem Raufer feinerlei wie immer geartete Be-

mahrleiftung zugefichert.

Der Grundbucheauszug und ber gerichtliche Schap= ungeact fann in ber gerichtlichen Regiffratur ein-

Sievon werden beide Theile und fammtliche Sypothe-Kwietnia 1860 o godzinie 4téj po południu, fargläubiger zu eigenen Händen, die dem Leben und dem na który się zaprasza wszystkich wierzycieli. Wohnorte nach unbekannten Hypothekargläubiger Andreas Owczarski, Joseph Markiewicz, bie auch dem Ramen nach unbefannten Erben bes Bernhard Breichel und Subith Scheiner und jene Glaubiger, welche erft nach bem 26. Marg 1859 in bas Grundbuch gelangt finb, ober benen aus mas immer fur einem Grunde bie Licitationsbedingungen nicht werben zugestellt werben fonnen, ju Sanden des fur biefelben beftellten Guratore Srn. Abvokaten J. U. Dr. Reiner verftanbigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Rzeszów, am 25. November 1859.

N. 6422. Edykt.

C. k. Sad obwodowy Rzeszowski uwiadamia, że w celu przedsięwzięcia uchwałą z dnia 6. Maja 1859 do L. 2020 dla zaspokojenia przez galicyjską kasę oszczędności przeciw Franciszkowi i Ewie Jaworskich wywalczonéj resztującej pretensyi w summie 2178 złr. 3 kr. w. a. wraz z procentami 5% od dnia 1. Kwietnia 1853 aż do dnia wypłaty kapitału rachować się mającemi, z kosztami sporu i egzekucyi w ilości 66 złr. 66 kr. w. a. dozwo-lonéj sprzedaży w drodze egzekucyjnéj realności pod NC. 157 w Rzeszowie za świadectwem ks. włas. 2 stron. 64 n. 9 wł. Romanowi Jaworskiemu własnej, czwarty termin na dzień 27. Lutego 1860 o 9téj godzinie zrana, w c. k. Sądzie obwodowym Rzeszowskim pod następującemi warunkami rozpisany został:

1. Jako cena wywołania stanowi się wartość sądowego oszacowania w summie 17151 złr. 43% kr. w. a. - w razie jednak, gdyby cena wyżej oszacowania, lub cena szacunko-wa przez licytantów ofiarowaną nie została, sprzedaż téjże realności nawet niżéj ceny sza-

cunkowéj nastąpi.

Chęć kupienia mający ma złożyć do rak delegowanej komisyi licytacyjnéj jako wadium 5% ceny szacunkowéj, a mianowicie summę okrągłą 900 złr. w. a. w gotówce, albo w obligacyach rządowych opiewających na imie okaziciela, albo w podobnych listach zastawnych galicyjskich, albo w niewinkulowanych obligacyach indemnizacyjnych z kuponami, które papiery według ostatniego kursu z gazety "Krakauer Zeitung" wyjętego, wszelako nigdy nad nominalną wartość, przyjętemi będą. Wadium najwięcej ofiarującego zatrzymane zostanie.

3. Najwięcej ofiarujący, winien w 30. dniach po prawomocności aktu licytacyjnego złożyć trzecią część ceny kupna po potrąceniu wadium

do depozytu sądowego,

Zaraz po dopełnieniu 3go warunku, realność najwięcej ofiarującemu w fizyczne posiądanie oddaną zostanie, nie czekając nawet żądania jego. Od dnia fizycznego oddania, należą wszelkie podatki i inne opłaty z realności do kupiciela – prócz tego winien tenże od te-goż dnia procent 5 od 100 od resztujących dwóch trzecich części ceny kupna półrocznie z dolu do depozytu sądowego składać.

Kupiciel winien hypotekowane na sprzedanéj realności wierzytelności, jeżeliby wierzyciele przed umówionem może wypowiedzeniem zaplaty przyjąć niechcieli, w miarę ceny kupna przejąć, które to wierzytelności w razie przeęcia w cenę kupna wliczone będą.

W przeciągu dni 30. po prawomocności ta-beli płatniczej, winien kupiciel resztujące dwie trzecie części ceny kupna z zaległym procentem do depozytu sądowego złożyć, albo się z wierzycielami inaczej ułożyć i przed sądem się w tym samym terminie wykazać.

Jezeliby kupiciel 3., 4. lub 6. warunek niedopelnił, natenczas utraca wadium na korzyść wierzycieli - realność na żądanie któregokolwiek z wierzycieli lub dłużnika bez nowego oszacowania na jego koszt i stratę w je-

8. Jak skoro kupiciel warunek 6. dopełni, otrzyma dekret własności i zostanie zaintabulowany w depozycie będącą, przeniesione zostaną. -Taksa od przeniesienia własności i koszt i ntabulacyi należą wyłącznie do kupiciela. 9. Kupicielowi nie przyrzeka się żadnéj ewikcyi.

Ex rakt tabularny i akt oszacowania w registraturze tutejszo-sądowéj zobaczyć można.

O tem uwiadamia się strony obydwie i wszystkich wierzycieli tabularnych do rak własnych, zas co do życia i miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli tabularnych Jędrzeja Owczarskiego, Józefa Markiewicza, oraz co do imienia niewiadomych spadkobierców po Bernardzie Breichel i Judycie Scheiner, jakotéż tych wierzycieli, którzy dopiero po 26. Marca 1859 prawo hypoteki innert, 31 uzyskali, lub którzy z jakiejkolwiekbądź przyczyny o niniejszych warunkach licytacyjnych zawiadomieni być niemogą, do rak w tym celu postanowionego kuratora adwokata Dra Rybickiego. Z Rady c. k. Sądu obwodowego.

Rzeszów, dnia 25. Listopada 1859.

### (1151. 1-3) Rundmachung M. 3674 civ.

Bom f. f. Kreisgerichte in Reu-Sanbeg wird gut Befriedigung ber von Grn. Johann Krzyžanowsk wider Grn. Ignag Frang gw. R. Dobrzyński erfiegten, bermalen dem Srn. Abam Morawski als Ceffionar bes hrn. Johann Krzyżanowski gehörigen Summe pr. 2000 fl. CM. ober 2100 fl. oft. Bahr. f. R. G. bi erecutive Feilbietung ber, diefer Forderung gur Sopothet bienenden, laut lib. dom. 222 pag. 324 n. 8 har. bem hrn. Ignaz Franz zw. N. Dobrzyński gehörigen, auf 25785 fl. 461/4 fr. öftr. 93. gerichtlich gefchatten Balfte bes im Sanbezer Rreife gelegenen Gutes Jastrzebia bewilliget, und diefer Berkauf unter ben mit bem Chicte vom 17. Februar 1859 3. 391 in ber Krakauer Umtezeitung am 2., 4. und 5. Upril 1859 Rr. 75 76 und 77 fundgemachten Bedingungen (Abfat 2., 3. 4., 5., 6., 7., 8., 10. und 11.) im britten Termine am 16. Februar 1860 um 10 Uhr Bormittage vorgenommen werden, bei welchem Berkaufe als Musrufs preis ber gerichtlich erhobene Schagungewerth gwar angenommen, biefe Gutehalfte jeboch unter bem obigen Schähungswerthe hintangegeben werden wird.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbietung werben beibe Streittheile, bann bie bem Wohnorte nach unbefannten Glaubiger gu eigenen Sanden, bagegen bie bem Bobnorte nach unbefannten Gläubiger Florian Umanbus Janowski und Naftali Kohane, fo wie alle jene Glau biger welche erft nach bem 28. December 1858 mit ihren Forderungen in die Landtafel gelangt fein follten, ober Denen Diefer Feilbietungsbefcheid aus mas immer fur einer Urfache entweber gar nicht, ober nicht rechtzeitig jugeftellt werden konnte, ju Sanden des Srn. Udvofaten Micew-

ski und burch Cbicte verftanbigt.

pag. 324 n. 8 här. wpisanych, a do Wgo Ignacego Franciszka dw. im. Dobrzyńskiego, jako własność należących, w celu zaspokojenia wierzytelności przez P. Jana Krzyżanowskiego przeciw Panu Ignacemu Franciszkowi Dobrzyńskiemu wywalczonéj, na teraz P. Adama Morawskiego cessyonaryusza Jana Krzyżanowskiego własnéj, w ilonależytościami, z tem dodatkiem, iż sprzedaż ta odbędzie się pod warunkami, w obwieszczeniu odbędzie się pod w obwieszcze z dnia 17. Lutego 1859 do L. 391 w Krakowskie Gazecie urzędowej na dniu 2., 4. i 5. Kwietnia 1859 ogłoszonych (ustęp 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8, 10. i 11.) w trzecim terminie na dniu 16. Lutego 1860 o godzinie 10téj zrana i że się za cenę wywoławczą przyjmuje wprawdzie wartość szacunkową sądownie oznaczoną, lecz że rzeczona połowa dóbr nawet i niżéj ceny wzmiankowanéj sprzedaną będzie.

strony sporne, potem wszystkich wierzycieli z miejz miejsca pobytu nieswiadomych, jakoto: Floryana Amanda Janowskiego i Naftalego Kohane, rownież die Berlassenschaft mit den sich melbenden Erben und an Tabak 14673 Pfb. im Werthe v. 9583 fl. 40 kr. 6.W. wszystkich tych wierzycieli, którzyby dopiero po bem fur ihn aufgestellten Curator Abathert Obrochta an Stempelmarken mind. Classe . 1312 fl. 16 fr. , 28. Grudnia 1858 z swemi wierzytelnościami do abgehalten werben wurbe.

tabuli krajowej weszli, lub którymby ta rezolucya

Czarny Dunajec, ar licytacyjna z jakiéjkolwiek przyczyny zupełnie lub niedosyć wcześnie niemogła być doręczoną, na ręce p. adwokata Micewskiego i przez obwieszczenia.

Z rady ces. król. Sądu obwodowego. Nowy-Sącz, dnia 31. Października 1859.

### (1148. 1-3 N. 6526. Rundmachung.

Bom Rzeszoaier E. E. Kreisgerichte wird ben bem Leben und Bohnorte unbekannten Sime Fass und im liczac, zgłosił się w tutejszem c. k. Sądzie, i swe Jalle ihres Ablebens, ihren bem Leben und Bohnorte oswiadczenie do dziedzictwa podał, w przeciwnem Falle ihres Ablebens, ihren bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ebictes bowiem razie spadek bytby pertraktowany z dzie- hekannt gemacht, es habe wiber sie, Rifka Fass wegen dzicami, którzy sie zglosili i z kuratorem Woj- Rrakau eingesehen werben. Löschung der dom. 5 pag. 86 n. 1 on im Grunde ciechem Obrochta dla niego ustanowionym.

Ruftrags des Rzeszower Magistrates vom 18. Zust 1832

Czarny Dunajec, dnia 10. Listopada 1859.

dnym terminie za jakabadz cenę sprzedana 3. 284 über ber Realitat R. 147/45 versicherten Ber- | Nr. 6730. zostanie, a on nadto za możebny ubytek ceny bindlichteit bem Mitl Fass zur Schabenersagleistung fur kupna odpowiedzialnym bedzie. Berwaltung der Rachlagmaffe des Leifor Fass entfteben- gen, welche als Glaubiger an die Berlaffenschaft der am ben Schaben, fo wie ber Berbindlichkeit zur Bahlung ber za właściaiela kupionej realności, zas długl Summe von 493 fl. f. R. G., als bas aus ber Ber= z takowej extabulowane i na cenę kupna waltungsrechnung foulbigen Betrages, unterm 17. November 1859 3. 6526 die Klage angebracht und um rich= terliche Silfe gebeten, woruber bie Tagfahrt gur mundlichen Berhandlung auf den 18. Janner 1860 um 10 Uhr Bormittags anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift fo hat bas f. f. Kreis-Gericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Lanbes=Ub= vokaten Brn. Dr. Zbyszewski mit Substituirung bes Landes-Abvofaten Srn. Dr. Reiner als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchriebenen Gerichtsordnung verhandelt mer:

Durch biefes Ebict wird bemnach bie Belangte er- L. 6730. innert, gur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem beftellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu wahlen und Diefem f. f. Kreis-Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenben Folgen, felbft beizumeffen ba-

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Rzeszów, am 25. November 1859.

## n. 13353. Amoaxa & dict.

Bon bem Rrafauer f. f. Lanbesgerichte, wird befannt gemacht, es fei am 19. Sptbr. 1836 Peter Bielski gu Rrakau mit hinterlaffung zweier Cobicille vom 14. Muguft 1836 und 2. Sptbr. 1836 gefforben und bag bas bestandene Rrafauer Dbergericht mit ber Entscheidung vom 7. Muguft 1844 3. 2087 nachftebenbe Perfonen, als: Untonina Koźmińska, Justina Wilkoszewska, Dionis Sarius Bielski, Ludwig Buchowski, ferner Belene und Josef Jastrzebskie, Rinder ber Cheleute Erasmus und Bictoria de Bielskie Jastrzebskie als gefehliche Erben des Erblaffers anerkannt habe.

Da bem Berichte ber Aufenthaltsort ber Untonina Kozmińska, bes Dionie Sarius Bielski, ferner ber helena und des Josef Jastrzebskie unbekannt ift, fo 3. Marg 1859 verftorbenen, aus Rrakau geburtig gemefesten Tage an, bei biefem Gerichte gu melben, und berte und bort als Stellvertreter fur ben bortlanbigen die, bem Bohnorte nach, unbekannten Erben aufgestellten Curator Srn. Gerichte-Abvofaten Dr. Witski abgehandelt werden murbe.

Rrafau, am 21. November 1859.

### N. 13353. Zawezwanie.

Krakowski c. k. Sąd krajowy uwiadamia niniejszém że Piotr Bielski na dniu 19. Września 1836 w Krakowie zmarł, pozostawiwszy dwa kodycyle z dnia 14. Sierpnia 1836 i 2. Września 1836 jakotéż że b. Wyższy Sąd w Krakowie uchwałą z dnia 7. Sierpnia 1844 L. 2087 następne C. k. Sąd obwodowy w Nowym-Sączu rozpisuje niniejszem sprzedaż przymusową publiczną połowy dóbr Jastrzębia w obwodzie Sandeckim położonych, na 25,785 złr.  $46^{1}/_{4}$  kr. w. a. sądownie ocenionych, w księgach krajowych dom. 229 pag. 324 n. 8 här wie ocenionych, na 25,785 złr.  $46^{1}/_{4}$  kr. w. a. sądownie ocenionych, w księgach krajowych dom. 229 pag. 324 n. 8 här wie ocenionych, w księgach krajowych dom. 229 pag. 324 n. 8 här wie ocenionych, w księgach krajowych dom. 229 pag. 324 n. 8 här wie ocenionych, w księgach krajowych dom. 229 pag. 324 n. 8 här wie ocenionych, w księgach krajowych dom. 229 pag. 324 n. 8 här wie ocenionych, w księgach krajowych dom.

sca pobytu nie są znani, przeto wzywają się ni-niejszym lub téż ich prawonabywcy, aby w prze-ciągu roku od dnia dzisiejszego począwszy, w tutejszym Sądzie zgłosili się i deklaracye do spadku po Piotrze Bielskim pozostałego złożyli, w razie bowiem przeciwnym postępowanie spadkowe z zgla-

(1126.1-3)M. 1474 jud. (Sobict.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte ju Czarny Dunajec wird bekannt gemacht, es fei vor 19. Jahren Mathias Juhas zu Starebystre ohne legtwillige Unorb: nung verftorben.

Czarny Dunajec, am 10. November 1859.

## Edykt.

Przez ces. król. Urząd powiatowy jako Sąd w Czarnym Dunajcu, czyni się wiadomo, iż przed obrigfeitlichen Sitten= und Bermogens = Beugniffe por= 19. laty zmarł Maciej Juhas w Starembystrem sulegen. bez testamentalnie.

Sąd nieznając pobytu pełnoletniego jegoż syna Józefa Juhasa, wzywa się go niniejszem, by w jene ber Stempelmarten przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego in Pilsno zu geschehen.

& dict. Dom Rzeszower f. f. Kreisgerichte werben Diejenis 4. Februar 1858 gu Bien, Jagerzeile Rr. 535 ohne Teftament verftorbenen Grafin Ubolphine v. Hompesch-Bollheim geb. Grafin Spiegel, Chegattin bes Bilhelm Grafen v. Hompesch, f. f. Rammerers und Dbriften in der Armee, eine Forderung gu ftellen haben, aufgeforbert, beim Rzeszower f. f. Kreisgerichte gur Unmelbung und Darthuung ihrer Unfpruche am 7. Marg 1860 Bormittage 9 Uhr gur Tagfabung gu erfcheinen, oder bis bahin ihr Gefuch fdriftlich ju überreichen, wibri gens benfelben bie Berlaffenschaft, wenn fie burch bie Bezahlung ber angemelbeten Forderung erschöpft wurde fein weiterer Unfpruch guftande, ale in fo ferne ihnen

ein Pfandrecht gebührt. Befchloffen im Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Rzeszów, am 2. December 1859.

## Edvkt,

C. k. Sąd obwodowy Rzeszowski niniejszym tych wszystkich wzywa, którzy jako wierzyciele do massy spadkowéj po s. p. Adolfinie z hrabiów Spiegel hr. Hompesch-Bollheim zonie Wilhelma hr. Hompesch ces. kr. podczaszego i pułkownika w c. k. armii, na dniu 4. Lutego 1858 w Wiedniu, Jägerzeile Nr. 535 bez testamentu zmarléj, jakiekolwiek pretensye mają, ażeby do zalikwi-dowania takowych wraz z dowodami prawnemi tychże pretensyj, dnia 7. Marca 1860 o godzinie 9téj zrana do tutejszego Sądu się stawili, lub do tego czasu podania w tym celu pisemnie przysłali, gdyż w razie przeciwnym z massy spadkowéj, jeżeli takowa zapłaceniem likwidowanych pretensyi wyczerpnietą zostanie, nie żądać niemogą, chyba o ile im prawo hypoteki przysłuża.

Uchwalono w radzie c. k. Sądu obwodowego. Rzeszów dnia 2. Grudnia 1859.

(1155. 1-3) N. 7044 jud. Rundmachung.

Bom Rrafauer f. f. ftabt. beleg. Bezirkegerichte in 1859 3. 51720/8137 ju Gunften des in Rufland am werben biefelben ober ihre allfälligen Rechtenehmer auf- fenen Johann Pachowski ober Pachocki welcher am geforbert, fich binnen einem Jahre von bem unten ge= 5. Februar 1839 aus Krakau nach Rugland auswanlaffenfchaft mit den fich melbenden Erben und bem, fur eingetreten ift, Die Supplentenreftgebuhr von 1000 fip. hppothecirt ift.

Es werden fomit die unbefannten Erben bes Johann Pachocki ober Pachowski und beffen bem Bohnorte nach unbekannte Gattin Marianna de Stanisławskie Pachocka ober Pachowska aufgeforbert, sich mit ihren Unsprüchen zum Nachlasse bes Johann Pachowski Lubliner Civil-Tribunal zu melben.

Bom f. f. ftabt. bel. Begirtegerichte. Rrafau, am 12. December 1859.

## Obwieszczenie.

C. k. Sąd delegowany miejski dla spraw cy wilnych w Krakowie, podaje niniejszem do po wszechnéj wiadomości, że wedle doniesienia Rządu gubernialnego Lubelskiego dla Jana Pachowskiego czyli Pachockiego w Krakowie urodzonego, który przesiedliwszy się dnia 5go Lutego 1839 z Krakowa do Rosyi, wstąpił do wojska cesarsko-rosyjskiego jako zastępca, obywatela Królestwa Polskiego Władysława Bielskiego, zahypotekowaną jest na dobrach Faistawice w gubernii Lubelskiéj, summa 1000 złp. czyli 150 rs. tytułem resztującego wynagrodzenia za wyż wspomnione za-

Gdy zaś Jan Pachocki czyli Pachowski dnia 3. Marca 1859 w Rosyi zmarł, więc wzywa się Maryanne z Stanisławskich Pachowską z miejsca 420 fl. öftr. B. verbundenen Kanzelisten und eventuel pobytu nieznaną, aby się do Jana Pachockiego einer Accessissiente mit dem Gehalte 262 fl. 50 fr. spadku w Trybunale cywilnym Lubelskim zgłosili. Z c. k. Sadu deleg. miejskiego.

Kraków, dnia 12. Grudnia 1859.

### N. 26603. Kundmachung.

Die Tabat-Großtrafif in Pilsno (Tarnower Rreifes) Da dem Gerichte ber Aufenthaltsort beffen großiah= wird im Bege ber öffentlichen Concurreng mittelft Ueber-O tej licytacyi rozpisanej uwiadamia się obie rigen Cohnes Josef Juhas unbekannt ist, so wird ber- reichung schriftlicher Offerte bem geeignet erkannten Befelbe aufgefordert, sich binnen einem Jahre vom unten werber verliehen merden. Der Material Berkehr betrug Borftande einzureichen, und anzugeben ob sie mit einem geseten Tage an gerechnet, bei diesem E. E. Gerichte zu fur die Beit vom 1. November 1858 bis letten Octo- Beamten biefes Magiftrats verwandt ober verschwaget

Busammen 10895 fl. 56 fr. 6.28. Die Schriftlichen Offerte find bis jum 30. December 1859, 6 Uhr Ubends bei ber f. f. Finang-Begirte-Di= rection in Tarnow, belegt mit bem Babium von 60 fl. 8. 2B. ber nachweifung über die Groffahrigfeit und bem

Die nabere Licitations = Bedingniffe tonnen bei ber Silfsamter-Direction der f. f. Finang-Landes-Direction in nem Leben und Aufenthaltsorte in Renntnif zu fegen

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direction. Rrafau, am 9. December 1859.

dobra kupione, i wymaże się z tychże wszy-

(1156.1-3)(1150.1-3)  $\Re.$  1318. Edict. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte wird ben bem Bohn= und Aufenthaltsorte nach unbekannten Erben ber Unna Cruss und dem dem Bohn= und Aufenthaltsorte nach ebenfalls unbekannten Frang Zappe mittelft gegen= martigen Chictes bekannt gemacht, es habe ber Rittmeifter Rgtsarzt Sr. Unbreas Rank burch einen Bevollmachtigten Johann v. Bosniacki unter Beitritt feiner Gattin Fr. Untonia Janicka verehelichte Rank, wiber Unna Cruss und wiber ben Letteren wie auch wiber Abelle Ramach, Benriette Richter, Josepha Zappe, Therefia Zaleska und Amalia Diener eine Rlage auf Bahlung ber 5% Intereffen von bem auf der Realitat sub CN. 120 in Dukla fur bie Sache bes bereits verftorbenen Johann Janicki verficherten Capitale von 3000 fl. EM. unterm 14. October 1856 3. 1156 ausgetragen und um richterliche Silfe gebeten, woruber zur mudlichen Berhand= lung eine neuerliche Tagfahrt auf ben 9. Janner 1860 um 10 Uhr Bormittags angeordnet worben ift.

Da Unna Cruss inzwischen gestorben und ihre Erben unbekannten Aufenthaltes find, ba ferner ber Bohn= und Aufenthaltsort bes Mitbelangten Frang Zappe ebenfalls unbekannt ift, fo hat biefes E. E. Bezirksamt als Bericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben Srn. Ignat Stebnicki aus Rowne ale Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach Borfdrift b. G. D. verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebict werben bemnach bie Erben ber Belangten Unna Cruss und ber Mithelangte Franz Zappe erinnert gur rechter Beit eniweber felbft gu er= cheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem beftell= ten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Gach= walter zu mahlen und folden biefem Berichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheibigung bienlichen vorschrifte= mäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berfaumung entftehenden Folgen felbft beigu= meffen haben werben.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Dukla, am 8. November 1859.

(1129.1-3)Edict.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Biala wird Civilfachen wird somit bekannt gemacht, bag laut ber hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, es fei von Eröffnung des Lubliner Gouvernements vom 3. August Diefem Gerichte in Die Eröffnung eines Concurfes über bas fammtliche mo immer befindliche bewegliche und unbewegliche Bermogen bes verftorbenen Bialaer Tuchma= chermeifter Gottlieb Brudniok gewilliget worben. Daber wird Jebermann, ber an ben genannten Schulbner eine Forberung gu ftellen berechtigt gu fein glaubt, hiemit aufdie Erbeerklarung anzubrigen, wibrigenfalls bie Ber- Gutebefiger Labislaus Bielski zur taif. tuffifchen Militar gefordert, feinen Unspruch im Bege einer formlichen auf ben Gutern Faistawice Lubliner Gouvernement Dr. Eduard Neusser in Biala bis zum 31. Marg 1860 bei biefem Gerichte um fo gewiffer angumelben, und in biefer nicht nur die Richtigfeit feiner Forberung, fonbern auch bas Recht, Rraft welcher er in biefe ober jene Claffe gefebt zu werben verlangt, zu erweifen, als wibrigens nach Berlauf ber oben bestimmten Unmelbungsfrift Riemand mehr gehort werben, und biejenigen bie ihre Forberungen bis babin nicht angemelbet haben, in Sinficht auf bas gesammte Bermogen bes Erblaffers ohne Musnahme auch bann abgewiesen werben wurden, wenn ihnen ein Compensationsrecht wirklich gebührte, ober wenn fie auch ein eigenes Gut aus der Maffa zu fordern hatten, ober wenn auch ihre Forberung auf ein unbewegliches Gut bes Schulbners verfichert mare, bag alfo folde Glaubiger, wenn fie auch etwa in bie Daffa fculbig fein follten, ihre Schuld ungeachtet Compensatione Eigenthum= ober Pfanbrechtes bas ihnen fonft gu Statten gefommen ware, in bie Maffa abzutragen gehalten fein wurden. Endlich wird zu Bahl eines neuen ober Beftattigung bes proviforifch ernannten Bermogensverwaltet bie Tagfahrt zum 11. Upril 1860 und gur gutlichen Beilegung bes Eribagefchaftes ber 17. Upril 1860 jebes: mal Fruh 9 Uhr hiergerichts anberaumt. Biala, am 7. December 1859.

### Concurstundmachung. (1141. 1-3) M. 354.

Bur provisorischen Befetung ber beim Magiftrate in Erledigung gefommenen mit bem Gehalte jahrlicher 315 5. B. und bem Borrudungerechte in ben Gehalt von 5. M. wird ber Concurs bis 15. Janner 1860 ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Dienstesstelle haben ihre gehorig bocummentirten Gefuche unter Nachweifung bes Ultere, (1140. 1-3) ber Religion, ber jurudgelegten Studien, bann ber Rennt niß ber polnischen und beutschen Sprache innerhalb bet Concursfrift, falls fie bereits in einem öffentlichen Umt angestellt find burch ihre vorgefette Behorbe fonst abet burch bie betreffende Kreisbehorbe bei bem Magistrate

Rrafau, am 9. December 1859.

(1127. 1-3) (Soict M. 1800 civ.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht in Kalwary wird hiemit bekannt gemacht, es fei auf Unfuchen De Gemeinde Zebrzydowice in Bertretung bes Orterich ters Josef Rylko in die Einleitung des Berfahrens zu Todeserklärung des Thomas Szymusz aus Zebrzydo wice Wadowicer Kreises, welcher im Jahre 1812 als Die Fassung des Tabak-Materials hat bei dem drei zu Kriegsdiensten affentirt verschollen ist, gewilliget, und meilen entfernten Tabak-Bezirks-Magazine in Tarnów ihm Josef Kossek aus Kalwarya zum Eurator ernand in Pilsno zu geschehen. Steueramte in Pilsno zu geschehen. Fruh 10 Uhr, entweder vor biefem Gerichte gu erfchet f. f. Finang-Bezirke-Direction in Tarnow und bei ber nen, ober daffelbe ober ben ernannten Curator von widrigens nach biefer Frift über neuerliches Unsuchen gi feiner Tobeserflarung murbe gefchritten werben. Kalwarya, am 5. December 1859.

Buchbruderei - Wefchaftsleiter: Anton Rother